

Michael:

# Dieschlesische Kirche

und ihr Patronat im Mittelalter unter polnischem Recht

1926

Berlag hoffmann & Reiber, Gorlis



Die schlesischer Kirche umbeihre Patronat:

Ermund Michael.

Die inlefische Richenne ihr Patrenar im Mirrelalree unree velnishem Renr.

## Die schlesische Kirche und ihr Patronat.

Von

Edmund Michael.

Erfter Zeil:

Die ichlesische Rirche und ihr Patronat im Mittelalter unter polnischem Recht.

> Borlig Drud und Berlag von hoffmann & Reiber.

## Die schlesische Kirche und ihr Patronat

im Mittelalter unter polnischem Recht.

Beitrage gur alteften ichlefischen Rirchengeschichte.

Von

Edmund Michael.

Mit einer Karte.

Görlig Drud und Berlag von hoffmann & Reiber.



"O Schlesien, o Schlesien, Du geliebtes Land, Teure Beimat, Wo die Wiege meiner Kindheit ftand!"

Die schlifche Kirche



REGIONALNEJ DYREKCJI REGIONALNEJ DYREKCJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WE W R O C Ł A W U

Alugalula

#### Vorwort

Bor brei Jahren erschien mein Buch: "Das schlesische Patronat. Beiträge zur Geschichte ber schlesischen Kirche und ihres Patronats." Für das Mittelalter brachte es nur einzelne Auffähe; eine zusammenhängende Darstellung vermochte ich noch nicht zu geben, weil der mir damals zugängliche Stoff zu lückenhaft und undurchsichtbar war.

Das Buch war schnell vergriffen. Als ich an die Vorbereitung einer neuen Auflage heranging, gab mir herr Universitätsprofessor D. Ischarnact die freundliche Ermunterung, das Mittelalter in ähnlicher Weise wie die folgende Zeit zu bearbeiten. Ich nahm die Forschungen auf. Der Stoff wuchs unter den händen. Ich erkannte dabei, daß manches von dem, was disher über die älteste Kirche Schlessens geschrieben war, auch was ich darüber von anderen übernommen hatte, nicht mehr zu halten wäre.

Das brudreife Manustript sandte ich im vorigen Berbst an herrn Universitätsprofessor Dr. Schmid in Graz, der das erste Buch in der Zeitschrift der Savignp-Stiftung für Rechtsgeschichte eingehend besprochen hatte. Ihm verdanke ich mancherlei Anregungen, besonders den Nachweis der gesamten polnischen Literatur über die alte polnische Kirche. Leider waren einige Bücher für mich nicht erreichbar.

Nachdem im letten Jahrbuch der Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlessens ein dasselbe Gebiet behandelnder Aufsat von herrn Rittergutsbesiter Dr. von Loesch in OberStephansdorf (Kreis Neumarkt) erschienen war, bat ich auch diesen hervorragenden Kenner jener Zeit um eine Durchsicht meines Manuskripts. Aus der Fülle seines Wissens heraus hat er mir in freundlichster Weise viele Bemerkungen, Berichtigungen und Anregungen gegeben und mich auf die Visitationsberichte des 17. Jahrhunderts hingewiesen, aus denen trot der späten Zeit viele Rückschlüsse möglich wären. Ganze Teile des Manuskripts wurden einer Umarbeitung unterzogen. Beiden herren danke ich auch an dieser Stelle für ihre bedeutsame Förderung meiner Arbeit aufs berzlichste.

So ift der erfte Teil eines Werkes entstanden, das über den Inhalt und Umfang des Buches "Das ichlesische Patronat" weit hinausgreift. Daher habe ich es für angebracht gehalten, die in der Voranzeige verwendete Bezeichnung als dessen zweite Auflage fallen zu lassen.

Aber auch jest vermag ich nur bescheidene Beiträge zur ältesten Geschichte ber schlesischen Kirche zu bieten. Die Quellen sind noch nicht hinreichend erschlossen; vielleicht reicht ihre Kraft auch tatsächlich nicht aus, um daraus ein helles Licht über jene dunkle Zeit die zur Einwanderung der Deutschen nach Schlessen schaffen zu können. Ich din mir daher wohl bewußt, daß gar manche Einzelangaben des vorliegenden Buches lediglich auf Vermutung und Wahrscheinlichkeit beruhen, die bei weiteren Forschungen vielleicht noch durchgreisende Anderungen erfahren werden. Mein Ziel ging nur dahin, sorgfältig zusammenstellen, was mir erreichbar war. Noch viele Einzelforschungen müssen geschrieben werden, ehe eine wirkliche Geschichte der ältesten Kirche Schlessens geschrieben werden kann.

Es ist mir mehr als eine angenehme Pflicht, ben herren im Breslauer Staatsarchiv und herrn Bibliotheksrat Dr. Schwarzer für ihre stete Bereit-willigkeit zur hilfeleistung, sowie ber Leitung ber Breslauer Stabtbibliothek für die weitgehende Überlaffung ihrer Bücher meinen ergebensten Dank abzustatten.

Der zweite Teil wird das Mittelalter unter beutschem Recht, der britte Teil die Zeit von der Resormation bis 1740, der vierte Teil die Zeit von der preußischen Besitzund Schlessens bis in die Gegenwart behandeln. Der vierte Teil wird auch eine Darstellung des zur Zeit geltenden Patronatsrechts und eine Zusammenstellung vieler höchstgerichtlichen Entscheidungen aus dem Gebiete des Patronatsrechts bringen.

Weigwiß, Kreis Ohlau, Juli 1926.

Edmund Michael, Paftor.

## Inhaltsverzeichnis

| To the state of th |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ceite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abkürzungen für öfter verwendete Literatur 9—14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I. Geschichtlicher überblid 15-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A. Schlessen, ein Teil Polens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| B. Schlessen, ein felbständiges Bergogtum 24-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| II. Gründung, Ausftattung und Grengen ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bistumer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A. Die nach Schlessen reichenden Bistumer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Meißen, Prag, Olmüß und Krafau 28—34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. Bistum Meißen 28—29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. Bistum Prag 30-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. Bistum Olmüş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. Bistum Krafau 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B. Bistum Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| II. Gründung von Klöftern und Kirchen 44—183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A. Klöster 44-57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| B. Kirchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. Rirchen in Breslau 58-61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. Kirchen in den Landesburgen 62-71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. Sonftige Kirchen 72-172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| a. Regierungebezirk Liegnis 72-94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| b. Regierungsbezirk Breslau 95-145 c. Oberichlessen 146-167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| d. Oftoberichleffen 168-172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. Zusammenftellung ber Kirchen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ihrer erften Erwähnung und ihres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ursprünglichen Patronats 173—183 a. Nach Bezirken und Kreisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| geordnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| b. Mach ber Zeit geordnet . 179-183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Ceite                                                     |
|-----------------------------------------------------------|
| V. Ergebnisse                                             |
| A. Die bisherige Beurteilung 184-189                      |
| 1. Die Zahl der Kirchen unter                             |
| polnischem Recht 184—185                                  |
| 2. Die Abgrenzung ber Kirchen-                            |
| sprengel 186                                              |
| 3. Die Ausstattung der Kirchen . 186—189                  |
| 4. Das Patronat 189                                       |
| B. Die neue Beurteilung 190-263                           |
| 1. Die Gründungszeit der Rirchen 190-200                  |
| a. vor der Errichtung des                                 |
| herzogtums Schlessen 190-195 b. nach ber Errichtung bes   |
| Herzogtums Schlessen 195-200                              |
| 2. Die Abgrenzung ber Kirchen-                            |
| fprengel 201—206                                          |
| 3. Die Ausstattung der Kirchen . 207—239                  |
| a. in Deutschland 207-208<br>b. in Schlessen, Ausstattung |
| aa. mit Dörfern 209-222                                   |
| bb. mit Grundstüden                                       |
| dd. mit Zehnten 233—239                                   |
| 4. Die Geiftlichkeit 240-246                              |
| 5. Das Patronat 247—263                                   |
| a. in ber beutschen Kirche . 247-251                      |
| b. in ber ichlesischen Kirche<br>aa. Das Wefen bes        |
| Patronats 252 – 257                                       |
| bb. Die Baupflicht bes<br>Patronats 258—260               |
| cc. Die Träger bes                                        |
| Patronats 261—263                                         |
| V. Bergeichniffe                                          |
| A. Sadverzeichnis 264-266                                 |
| B. Personenverzeichnis                                    |
| C. Ortsverzeichnis 271-288                                |

## Abfürzungen für öfter verwendete Literatur

\*

Abraham Organisation - Władysław Abraham, Organizacya kościoła w Polsce do polowy wieku XII. 2. Aust. Lemberg 1893.

Abraham Zehnt — Derfelbe, O powstaniu dziesięciny swobodnej. Studyum z dziejów prawa kościelnego w Polsce. Biblioteka Warszawska. 51. Jahrgang, 4. Banb (Warfchau 1891), S. 146-180.

Beder Bistumsmatrikel — Richard Beder, Ein Original ber Meißner Bistumsmatrikel und bie Einteilung bes Bistums Meißen. Neues Archiv für Sächsiche Geschichte und Altertumskunde. 23. Band (Dresben 1902), S. 193-213.

Blasel Geschichte St. Abalbert - Karl Blasel, Geschichte von Kirche und Klofter St. Abalbert zu Breslau. 16. Band ber Darftellungen und Quellen zur ichlesischen Geschichte. Breslau 1912.

Bonhoff Baugen - Leo Bonhoff, Archibiatonat, Erspriefterftuhl und Pfarrei Baugen. DEMag., 89. Band (Görlig 1913), S. 125-167.

Bönhoff Bistumsmatrikel - Derfelbe, Beobachtungen und Bemerkungen jur Meigner Bistumsmatrikel. Neues Archiv für Sächsiche Geschichte. 35. Band (Dresben 1914), S. 125-143 und 233-258.

Bonboff Eindriftlichung - Derfelbe, Die Eindriftlichung ber Oberlaufig. Die Mission unter ben Milzienern. Jahrbuch ber Sächsischen Missions-konferenz. 34. Jahrgang 1921.

Bonboff Kirchorte - Der felbe, Bo fuchen wir die altesten Kirchorte Sachfens? Beitrage jur fachfischen Kirchengeschichte. 26. heft (Leipzig 1913), S. 47 bis 124.

Breslauer Landbuch - G. A. Stengel, Das Landbuch bes Fürstentums Breslau. Ubersicht ber Arbeiten und Veränderungen ber Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur im Jahre 1842 (Breslau 1843), S. 48-141.

Brethol; Chronif des Cosmas — Bertold Brethol; Die Chronif der Böhmen des Cosmas von Prag. Monumenta Germaniae historica. Scriptores rerum Germanicarum, nova series, tomus II. Berlin 1923.

Burba Schulen im MA. - Athanafius Burba, Untersuchungen gur mittelalterlichen Schulgeschichte im Bistum Breslau. Breslau 1916.

Bufding Leubus - Die Urfunden bes Rlofters Leubus. Breslau 1821.

Cartulaire – Cartulaire général de l'ordre des Hospitaliers de S. Jean de Jérusalem par J. Delaville le Roulx. Tome second. Paris 1897. Ehrzufiges RG. - Johannes Chryufiges, Rirdengeschichte Schleffens. Für Schule und Saus. Breslau 1908.

CDBoh. — Codex diplomaticus et epistoralis regni Bohemiae. I. Bant, Prag 1904/1907.

CDLus. sup. — Codex diplomaticus Lusatiae superioris, firg. von Gustav Köhler. I. Bb. 2. Aust. Görlig 1856.

CD maj. Pol. — Codex diplomaticus majoris Poloniae. I. Band, Pofen 1877. II. Band, Pofen 1878.

CDSax. reg. — Codex diplomaticus Saxoniae regiae. I. Band, 1. Teil: Otto Posse, Urfunden der Markgrafen von Meißen. Leipzig 1882.

CDSil. - Codex diplomaticus Silesiae, herausgegeben vom Berein für Geschichte Schleffens. Breslau.

I. Band: Urfunden des Klofters Czarnowanz, brg. von 2B. Wattenbach. 1856.

II. Band: Urfunden ber Rlöfter Rauden und himmelwig ufw., brg. von 2B. Wattenbach. 1859.

IV. Banb: Urfunden ichlefischer Dorfer ufw., brg. von A. Deigen. 1863.

IX. Banb: Urfunden ber Stadt Brieg bis 1550, brg. von C. Grunbagen. 1870.

X. Band: Urfunden bes Kloftere Camens, brg. von P. Photenbauer. 1881.

XIV. Band: Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis, brg. von B. Marfgraf und B. Schulte. 1888.

Corr.-Blatt - Correspondengblatt bes Bereins für ichlefische Rirdengeschichte. Liegnis. Grünhagen Geschichte - Colmar Grünhagen, Geschichte Schlefiens. 2 Bande. Gotha 1884.

handbuch bes Bistums - handbuch bes Bistums Breslau und feines Delegatur-Bezirtes fur 1912. Breslau 1912.

Banisch Polen - Erdmann Sanisch, Die Geschichte Polens. Bonn und Leipzig 1923. Saud RG. - A. Saud, Kirchengeschichte Deutschlands. 3. Band. 3. und 4. Aufl. Leipzig 1906.

Bauster Geschichte - Wilhelm Bauster, Geschichte des Fürstentums Dels bis jum Aussterben ber Piaftischen Bergogslinie. Breslau 1883.

Bausler Urkunden - Derfelbe, Urkundensammlung jur Geschichte bes Fürstentums Dels bis jum Aussterben ber Piaftischen Bergogslinie. Breslau 1883.

v. Hepbebrand Bischöfe Thomas - Febor v. Hepbebrand u. b. Lasa, Die Berkunft ber Breslauer Bischöfe Thomas I. und Thomas II. Zeitschrift 51 (1917), S. 134-163.

Benne - Johann Benne, Dofumentierte Geschichte bes Bistums und hochftifts Breslau. 3 Banbe. Breslau 1860, 1864 und 1868.

Holhmann Böhmen und Polen - Robert holhmann, Böhmen und Polen im 10. Jahrhundert. Gine Untersuchung gur älteften Geschichte Schlesiens. Zeitschrift 52 (1918), C. 1-37.

Holhmann Polenfeldzug - Derfelbe, über ben Polenfeldzug Friedrichs Barbaroffa vom Jahre 1157 und die Begründung ber ichlefischen Berzogtumer. Beitschrift 56 (1922), S. 42-55.

Holhmann Prag - Derfelbe, Die Urfunde heinrichs IV. für Prag vom Jahre 1086. Ein Beitrag zur Geschichte ber Gründung des Bistums Prag und seines Verhältnisses zum Bistum Mähren. Archiv für Urkundenforschung, 6. Band (Leipzig 1918), S. 117-193.

- Jecht Grengurkunde R. Jecht, Meues jur Oberlaufiger Grengurkunde. DEMag. 95. Banb (1919).
- Jecht Untersuchungen Walther Jecht, Meue Untersuchungen jur Grundungsgeschichte ber Stadt Görlig und jur Entstehung des Städtewesens in ber Oberlauss. DEMag. 95. Band (1919).
- Jungnig Bistumsgrengen Joseph Jungnig, Die Grenzen bes Breslauer Bistums.
  Studien jur Kirchengeschichte. 3. Band ber Darftellungen und Quellen jur schlefischen Geschichte (Breslau 1907), S. 1-18.
- Jungnit Bifitationsberichte Derfelbe, Beröffentlichungen aus bem Fürftbifchöflichen Diözefan-Archive zu Breslau. Bifitationsberichte ber Diözefe Breslau. Breslau.
  - I. Band. Archibiakonat Breslau. 1902.
  - II. Band. Archibiakonat Oppeln. 1904.
  - III. Band. Archibiakonat Glogau. 1907.
  - IV. Band. Ardibiafonat Liegnis. 1908.
- Rebr Paul Kehr, Das Erzbistum Magbeburg und die erste Organisation ber christlichen Kirche in Polen. Dr. 1 der Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Philos.-bistorische Klasse. Berlin 1920.
- Knoblich Cahn A. Knoblich, Chronit von Lahn und Burg Lahnhaus am Bober. Breslau 1863.
- Knothe Abel H. Knothe, Die Geschichte des oberlausiger Abels und seiner Güter.

  I. Band vom 13. bis gegen Ende des 16. Jahrhunderts. Leipzig
  1879. II. Band von Mitte des 16. Jahrhunderts bis 1620.
  Dresden 1887.
- Rnothe Bistumsmatritel Derfelbe, Untersuchungen über bie Meifiner Bistumsmatritel. MLMag., Band 56 (1880), S. 278-290.
- Knothe Germanisation Derselbe, Bur Geschichte ber Germanisation in ber Oberlausig. Archiv für Sachsische Geschichte. Neue Folge, Band 2. Leipzig 1876.
- Rufrzeba Stanisław Kutrzeba, Historja ustroju Polski w zarysie.
  6. Auflage. I. Band. Lemberg und Warfchau 1925.
- Lehnsurkunden E. Grünhagen und S. Markgraf, Lehns- und Besigurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürstentumer im Mittelalter. 1. Teil Leipzig 1881, 2. Teil ebenda 1883. (Publikationen aus den K. Preußischen Staatsarchiven, 7. und 16. Band.)
- Lib. fund. Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis, firg. von H. Marfgraf und W. Schulte. Band 14 des CDSil. Breslau 1889.
- Markgraf Kirchenwesen S. Markgraf, Beitrage jur Geschichte bes evangelischen Kirchenwesens in Breslau. Breslau 1877.
- Martgraf. Schwarzer Derfelbe, Geschichte Breslaus in furger übersicht. 2. erweiterte Auflage von Otfried Schwarzer. Breslau 1913.
- MG Cap. Monumenta Germaniae historica, Legum sectio II. Capitularia regum Francorum. I. Band. Hannover 1883. II. Band. Hannover 1897.
- MG Conc. Monumenta Germaniae historica. Legum sectio III: Concilia. II. Banb. 2. Teil. Hannover 1898.
- MG DO I Monumenta Germaniae historica. Diplomatum regum et imperatorum Germaniae. I. Band. Bannover 1879/84.
- Maegle Böhmen August Maegle, Kirchengeschichte Böhmens. I. Band: Einführung bes Christentums in Böhmen. 1. Teil. Wien und Leipzig 1915.
  2. Teil. Ebenba 1918.

Meuling- hermann Meuling, Schlefische Kirchorte und ihre firchlichen Stiftungen bis jum Ausgange bes Mittelalters. 2. Aufl. Breslau 1902.

MEMag. - Meues Laufigifdes Magagin. Zeitschrift ber Oberlaufigifden Gefell-fcaft ber Wiffenfchaften. Görlig.

Partid Schlefien - Joseph Partid, Schlefien. I. Band. Breslau 1896.

Poeicht Bischofsgut - Arnold Poeicht, Bischofsgut und mensa episcopalis. Ein Beitrag jur Geschichte bes kirchlichen Vermögensrechts. 2. Teil. Bonn 1909.

Poeichl Meubruchzehent — Derfelbe, Der Meubruchzehent. Archiv für katholisches Kirchenrecht. 98. Band (4. Folge 6. Band) Mainz 1918. S. 1-51, 171-214, 333-380, 497-548.

Rachfahl Schlessen - Felix Rachfahl, Die Organisation ber Gesantstaatsverwaltung Schlessens vor bem 30jährigen Kriege. Band 13, heft 1 ber Staats und sozialwissenschaftlichen Forschungen, brg. von Gustav Schmoller. Leipzig 1894.

RAU-Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Krakau.

Savigny-Zeitschrift — Zeitschrift ber Savigny-Stiftung fur Nechtsgeschichte. Weimar. Schirrmacher Liegniger Urkundenbuch — F. W. Schirrmacher, Urkundenbuch ber Stadt Liegnig und ihres Weichbildes bis jum Jahre 1455. Liegnig 1866.

Schmid Kirchengründung — Heinrich Felix Schmid, Das Necht der Gründung und Ausstattung von Kirchen im kolonialen Teil der Magdeburger Kirchenprovinz mährend des Mittelalters. Weimar 1924. (Auch in der Savignd-Zeitschrift, 44. Band, Kanonistische Abteilung 13. Band.)

Schönwälber Zagoft - Schönwälber, Das Quellgebiet ber Borliger Deifie ober ber Zagoft und seine Bevölkerung. MLMag., 63. Band (1887), S. 175 - 250.

v. Shubert Frühmittelalter - Sans von Shubert, Beschichte ber driftlichen Rirche im Frühmittelalter. Tübingen 1921.

Schulte Besithverhaltniffe — Wilhelm (später P. Lambert) Schulte, Quellen zur Geschichte ber Besithverhaltniffe bes Bistums Breslau. Studien zur Kirchengeschichte. 3. Band ber Darstellungen und Quellen zur ichlesischen Geschichte (Breslau 1907), S. 171 – 279.

Schulte Bischof Jaroslaw — Derselbe, Bischof Jaroslaw und die Schenkung des Neißer Landes. Sonderabbruck aus der Zeitschrift "Oberschlessen". Kattowich 1906. — In der Zeitschrift "Oberschlessen", IV. Jahrgang (1905/6), S. 229-264, 301-327, 398-420, 527-542, 617-632.

Shulte Bischof Thomas - Derfelbe, Bischof Thomas I. und die angebliche Umwandlung des Feldzehnten. Zeitschrift 51 (1917), S. 117-133.

Shulte heinrichau - Derfelbe, Das heinrichauer Brundungsbuch nach seiner Bebeutung für die Geschichte bes Urkundenwesens in Schlesien. Zeitschrift 34 (1890), S. 343 - 370.

Schulte Rleine Schriften - Derfelbe, "Rleine Schriften". 23. Band ber Darftellungen und Quellen gur ichlefischen Geschichte. 1918.

Schulte Kolonisation — Derselbe, Die Anfange der deutschen Kolonisation in Schlesien.
Silesiaca, Festschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens zum
70. Geburtstage seines Präses Colmar Grünhagen. (Vreslau 1898),
S. 35 – 82.

- Schulte Roftenblut Derfelbe, Roftenblut. Gine rechtsgeschichtliche Untersuchung.
- Schulte Löwenberg Derfelbe, Beiträge jur Geschichte ber alteften Besieblung in Schlesien. 1. Löwenberg. Zeitschrift 34 (1890), S. 289-314.
- Schulte Martinsabtei Derfelbe, Die Martinsabtei und die attefte Burg in Breslau. 23. Band ber Darftellungen und Quellen jur ichlefischen Geichichte (Breslau 1918), S. 181-189.
- Schulte Parochialversaffung Derfelbe, Die Entwidlung ber Parochialversaffung und bes höheren Schulmesens Schlessens im Mittelalter. Zeitschrift 36 (1901), S. 388-404.
- Schulte Peterspfennig Derfelbe, Die Rechnung über ben Peterspfennig von 1447.
  Studien über die beutiche Besiedlung und die Parochialverfassung Oberschlessens. 23. Band der Darftellungen und Quellen zur schlessichen Geschichte (Breslau 1918), S. 193-244.
- Schulte Polen Derfelbe, Beitrage jur alteften Geschichte Polens. Zeitschrift 52 (1918), S. 38-57.
- Schulte Prag Derfelbe, Die Gründung des Bistums Prag. historisches Jahrbuch ber Görres-Gesellschaft, 22. Band (München 1901), S. 285 297.
- Schulte Probsthain Derfelbe, Die Trebniger Urfunde bes Breslauer Bifchofs Corenz von 1217 o. T. über Probstbain. Zeitschrift 48 (1914), S. 309 331.
- Schulte Sanbstift Derfelbe, Die Anfange bes S. Marienstifts ber Augustiner Ehorherren auf bem Breslauer Sanbe. 1. heft ber Kritischen Studien zur ichlesischen Geschichte. Groß Erreblig 1906.
- Schulte Städtegründungen Derfelbe, Deutsche Städtegründungen und Stadtanlagen in Schlessen. In ber Festschrift jur Feier bes 50jährigen Bestehens ber Philomathie in Glat (Gtat 1903), S. 26-46.
- Schulte Bincenzkloster Derfelbe, Die angebliche Stiftungsurkunde für das St.
  Bincenzkloster auf dem Elbing. Zeitschrift 37, 1. heft (1902),
  S. 286-309.
- Shulte Bur KG. Schlesiens Derfelbe, Bur Kirchengeschichte Schlesiens von Christige. Eine Kritik und Anregungen. historisches Jahrbuch ber Görres-Gesellschaft, 31. Band (München 1910), S. 89ff.
- Seibel Besiedlung Biftor Seibel, Der Beginn ber beutschen Besiedlung Schlessens.
  17. Band ber Darftellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte.
  Preslau 1913.
- Seppelt Katholische Kirche Franz Zaver Seppelt, Die katholische Kirche in Schlessen. In Frech-Kampers, Schlesische Landeskunde, Geschichtliche Abteilung. Leipzig 1913.
- Seppelt Slavische Zeit Derselbe, Christentum und Kirche in Schlesien in ber flavischen Zeit (bis 1200). Zeitschrift "Der Oberschlesier", 3. Jahrgang, Oppeln 1921.
- SR. Regesten jur schlefischen Geschichte. Cod. dipl. Sil. Band VII 1 (2. Aufl. 1884), 2 (1875), 3 (1886); Band XVI (1892); Band XVIII (1898); Band XXII (1903); Band XXIX (1923); Band XXX (1925).
- Stengel Bistumsurkunden Guftav Abolf Stengel, Urfunden jur Beschichte bes Bistums Breslau im Mittelalter. Breslau 1845.
- Stenzel heinrichauer Gründungsbuch Derfelbe, Liber fundationis claustri sanctae Mariae virginis in Heinrichaw ober: Gründungsbuch bes Klosters heinrichau. Breslau 1854.
- Stenzel Scriptores Derfelbe, Scriptores rerum Silesiacarum ober Sammlung ichleficher Geschichtsschreiber. I. Band, Breslau 1835; II. Band, Breslau 1839.

Stus Benefizialwefen - Ulrich Stus, Geschichte bes firchlichen Benefizialwefens. Berlin 1895.

Stut Gigenkirche - Derfelbe, Gigenkirche, Gigenklöfter. Auffat in Bergog-Bauds Realengpklopabie fur protestantische Theologie und Rirche. 23. Band, Leipzig 1913.

Stut Gratian - Derfelbe, Gratian und bie Eigenfirche. Zeitschrift ber Cavignp-Stiftung, Band 32, Kanoniftifche Abteilung 1. Weimar 1911.

Stut Rirchenrecht - Derfelbe, Rirchenrecht. 2. Auflage. In Engoflopabie ber Rechtswiffenschaft, begründet von Frang von holgendorff und Josef Robler. 7. Aufl. 5. Band. Leipzig und Berlin 1914.

Stug Patronat - Derfelbe, Patronat. Auffat in Bergog-Baude Realengoflopabie für protestantische Theologie und Kirche. 15. Band. Leipzig 1904.

Theiner Vet. Mon. Pol. — Aug. Theiner, Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae. I. Zeil. Rom 1860.

Thoma Kolonisation — Walter Thoma, Die kolonisatorische Tätigkeit bes Klosters Leubus im 12. und 13. Jahrhundert. Philosophische Dissertation. Leipzig 1894.

Treblin Siedlungskunde - Martin Treblin, Beitrage jur Siedlungskunde im ehemaligen Fürstentum Schweidnig. 6. Band ber Darftellungen und Quellen jur ichlefischen Geschichte. Breslau 1908.

Tafcoppe. Stengel - Buftav Tafcoppe und Guftav Abolf Stengel, Urkundenfammlung gur Geschichte bes Ursprungs ber Stabte in Schlesien und ber Oberlausig. hamburg 1832.

Belgel Ratibor - Augustin Belgel, Geschichte ber Stadt und herrichaft Ratibor. 2. Aufl. Ratibor 1881.

Butte Stammtafeln - Konrad Butte, Stamm- und überfichtstafeln ber ichlefifden Rurften. Brestau 1911.

Bacherewski Demfapitel - Stanisław Zacherewski, Rozwój i ustrój kapituł polskich w wiekach średnich. Krafau 1912.

Bacherewsti Rirchipiele - Derfelbe, Początki parafii polskich. Studya historyczne, wydane ku czci Prof. Wincentego Zakrzewskiego (Rrafau 1908), ©. 275 - 298.

Beitidrift ober Btidr. - Zeitidrift bes Bereins fur Geichichte Schleffens. Breslau 1855-1925.

Bivier Pleg - E. Zivier, Geschichte des Fürstentums Pleg. I. Teil: Entflehung der Standesberrichaft Pleg (bis 1517). Kattowig 1906.

### I. Gefdichtlicher Überblich

#### A. Schlesien, ein Teil Polens

Schlesien war noch lange ein heibnisches Land, als weftlich bavon auf beutschem Boben die Rirche Jesu Christi icon festgewurzelt mar.

Seit dem 7. Jahrhundert v. Ehr. bis zum Anfang des 5. Jahrhunderts n. Ehr. war Schlessen von germanischen Stämmen bewohnt. Sie gehörten einem großen oftgermanischen Bölkerbunde an, dessen Machtbereich sich auf den östlichen Teil der jetigen Provinz Brandenburg, auf Schlessen, Südposen, Polen, Galizien und einen Teil von Ungarn erstreckte. Es waren die Lugier oder Wandalen. Um die Mitte des 3. Jahrhunderts n. Ehr. wanderte ein Teil der schlessichen Wandalen nach Süddeutschland aus. Die Hauptmasse blieb zurück. Ihr religiöser Mittelpunkt war ein heiliger Götterhain auf dem Zobten. In seiner Umgebung dis hin nach Breslau war die germanische Besiedlung am stärksten. Von da aus zieht sich ein dicht besiedelter Strich über die Oder hinweg dis nach Militsch. Vis zum Ausgang des 4. Jahrhunderts ist eine starke wandalische Besiedlung Schlessens, besonders Mittelschlessens, erwiesen. Im Anfang des 5. Jahrhunderts ist die Hauptmasse der Germanen abgewandert 1).

Die ersten Slaven erschienen in Schlessen im 6. Jahrhundert 2). Die wenigen im Lande zurückgebliebenen Germanen find allmählich im Slaventum aufgegangen. Aber der Stammesname der Silingen, eines Teils der Wandalen,

<sup>1)</sup> K. Stuhl, Die wandalisch-silingische (schlessische) Urverwandtschaft. Schlessische Zeitung Mr. 453 vom 18. 8. 1921. — Martin Jahn, Die Besiedlung Schlessens zur Völkerwanderungszeit. Schlessische Monatshefte, 1. Jahrgang (1924), S. 275–281. — Vergl. bei E. Grünhagen, Der schlessische Grenzwald (preseca). Zischr. 12 (1874), S. 1 ff., die schon von Gustav Frentag geäußerte Ansicht, daß Schlessen ein altgermanisches Land ist, das nur während weniger Jahrhunderte und auch da nicht einmal vollständig von flavischer Einwanderung erfüllt war.

<sup>2)</sup> Auch nach Bohmen geschah die Ginwanderung ber Glaven in ber 2. Salfte bes 6. Jahrhunderts. Maegle Bohmen I 1, G. 28.

ift in dem Namen Schlessen erhalten geblieben. In Nimptich 3) haben sich wohl die Neste der Deutschen zusammengedrängt und ihr Volkstum am längsten bewahrt.

Die Zahl ber flavischen Einwohner war junächst nur gering. In Oberschlessen haben sie sich in den ersten Jahrhunderten wahrscheinlich nur bei Ratibor und bei Rosel niedergelassen. Auch Mittelschlessen hatte nur eine bunne Bevölkerung. Sie vermochte nicht einmal den von den Germanen einst bebauten besten Acerboden voll in Bearbeitung zu nehmen. Niederschlessen war fast menschenleer; dagegen war die Oberlausst sehr dicht von Slaven besetht.

Die Böhmen hatten Schlessen links der Ober bis an die Lausiger Reiße inne. Doch mußten sie vor ber neu entstehenden Polenmacht weichen. Schlessen wurde ein Teil Polens.

Der Gründer des polnischen Reiches, Mesko I. 5), heiratete 965 oder 966 eine Christin Dobrawa oder Dubrovka, die Tochter des Böhmenherzogs Boleslaw I. Wahrscheinlich war Mesko normannischen Ursprungs und stammte aus Dänemark; an der germanischen Wurzel seines eigentlichen Namens Dago oder Dagona ist nicht zu zweifeln 6). Ein Jahr darauf ließ

<sup>3)</sup> Mimptich = niemei bebeutet Deutsche.

<sup>4)</sup> Mar hellmid, Die Befiedlung Schleffens in vor- und fruhgeschichtlicher Zeit (Breelau 1923), S. 8 ff.

<sup>5)</sup> Mesto wird als Piaft bezeichnet. Sanifd Polen, G. 7. - Rutrzeba G. 11. -3d verbante es ber Freundlichteit bes herrn Prof. S. B. Comit in Gras, bag er mich auf bie völlig erneuerte 6. (volnifde) Auflage bes Buches von Rutrzeba binwies, mit ber bie beutiche Überfegung ber 3. Auflage überholt ift. Da bie 6. Aufl. in beutichen Bibliotheten noch nicht zu erreichen war, bat er fie mir juganglich gemacht. - Die Schreibung biefes Mamens ift recht verschieben: Mifita, Mifeco, Mesto, Messto, Miessto, Mieczyslaw ufw. Soulte bat fich in feinem Auffag "Ift die Damensform Dieszto berechtigt?" in Beitfdrift 50 (1916), G. 69-119, fur Difica entidieben. In Zeitidrift 52 (1918) "Beitrage jur alteften Gefdichte Polens" ichreibt er bagegen auch Mifico neben Mifica. - Solt. mann Böhmen und Polen, G. 6, balt an ber Schreibmeife Difita feft. - Konrab Butte ichreibt Mesto in ben "Stamm. und überfichtstafeln ber Schlefijden Fürften" (Breslau 1911). - Beil biefe Damensform fur Mesto II. und III. unbeftritten ift, burfte fie auch für Mesto I. zwedmäßig fein. - Die polnifche Biffenicaft balt, worauf Schmib brieflich binweift, an ber Schreibmeife Diesgto feft. - Mesto und bie abnlichen Schreib. weisen follen nur latinifierte Formen bes polnifchen Diminutivums Mieszet von Mieczyslaw fein nach August Mosbach, über ben Bunamen bes Peter Walaft. Beitidrift 6 (1864), C. 141f. Jeboch verwirft Robert Solamann bie Formen Mieczlaus, Mieczlaw u. bgl. (mobern Mieczysław) als eine Erfindung des Dlugos; im 15. Jahrh. Zeitschrift 52 (1918), C. 6, Unm. 1, und C. 23. - Ferdinand Friedensburg bat in Zeitschrift 51 (1917), S. 378 f., eine turge Ergangung gu bem Auffat Schultes (Zeitschrift 50) gegeben.

<sup>6)</sup> Shulte Mamensform, S. 103. - holymann Böhmen und Polen, S. 36. - Shulte Polen, S. 49 und 56. - hanisch Polen, S. 355, zweifelt baran. - Rutrzeba, S. 32, meint, baß es bis jest noch nicht erwiesen sei, warum Mesko in ber Schenkungs- urkunde bes "Reiches Gnesen" ben Namen Dagome führt.

er sich taufen 7). Mit dem herzogspaar bemühte sich Jordan, der erste Bischof des Landes, den christlichen Glauben ins Volk zu tragen 8). Es ist anzunehmen, daß Jordan und seine Missionsgehilfen aus Süddeutschland stammen und im Gefolge der böhmischen Fürstentochter nach Polen gekommen waren 9).

Dobrawa starb 977 10) und hinterließ einen Sohn Boleslaw Chroben 11). Mesko heiratete nunmehr Oda, die Tochter des Markgrafen Dietrich von der Nordmark, die bis dahin Nonne im Kloster Kalbe gewesen war 12).

Er stand zu dem Deutschen Kaiser in einem Lehns- und zugleich Tributverhältnis 13). Daneben trat er in den letten Jahren seines Lebens in eine unmittelbare Berbindung mit Rom durch die sogenannte Schenkung des "Reiches Gnesen" an den papstlichen Stuhl 14). Als Anerkennung dieses neuen

<sup>7)</sup> SR. I, S. 1. — Die Annales Cracovienses vetusti (Mon. Germ. hist. Scr. XIX, S. 577) melben: Anno 966 Dubrovka venit ad Miskonem; anno 967 Mysko dux baptizatur. Die Annales capituli Cracoviensis (ebenba S. 585) geben biese Machrichten für die Jahre 965 bzw. 966.

<sup>8)</sup> In Thietmars Chronicon Lib. IV c. 55 und 56 (Ausgabe von Friedrich Kurze, Hannover 1889), S. 94f.: Jordan, primus eorum antistes, multum cum eis sudavit, dum eos ad supernae cultum vineae sedulus verbo et opere invitavit. — Abraham Organisation, S. 32f. — Zachorowski Domkapitel, S. 16.

<sup>9)</sup> Hanisch Polen, S. 9 und S. 354, Anm. 5. — Früher wurde die erste Ehristianisierung Polens auf Mähren zurückgeführt. Grünhagen Geschickt I, S. 3. Ehrzaszaß. K. G., S. 91. Dagegen Schulte Zur Kirchengeschichte Schlesiens, S. 89ff.; auch Kehr, S. 4f. — Seppelt Katholische Kirche, S. 108. — Die oft wiederholte und noch herrschende Ansicht, daß Polen bereits von 968 ab zum Erzbistum Magdeburg gehört habe, muß nun auch fallen gelassen werden. — S. I, S. 2. — Grünhagen Geschichte I, S. 7. — Richard Roepell, Geschichte Polens, I. Band (Hamburg 1840), S. 96 und 626ff. — Schulte Polen, S. 56. — Hauch K., III. Band, S. 272. — Abraham Organisation, S. 33f. — Dagegen Kehr, S. 5, 23, 25, 29f., 53, 68.

<sup>10)</sup> SR. I, S. 3.

<sup>11)</sup> Nach Schulte Zur Kirchengeschichte Schlessens, S. 96, soll die richtige Schreibweise Chabri lauten. Auch Paul Konrad gebraucht in seiner Schlesischen Kirchengeschichte (Breslau 1908) diese Namenssorm. — Die Zeit Chrobrys behandelt eine Monographie von Stanisław Zakrzewski: Bolesław Chrobry Wielki. Lemberg 1925.

<sup>12)</sup> GR. I, G. 3. - Thietmar a. a. D., G. 95. - Rebr, G. 31.

<sup>13)</sup> Kutrzeba, S. 29f. - Hanisch Polen, S. 10. - Ernft Maetichte, Das Chronicon Polono-Silesiacum. Zeitschrift 59 (1925), S. 144.

<sup>14)</sup> Nach Rebr, S. 31 ff., bedeutet die hingabe Polens an den Beiligen Stuhl die kirchliche Unabhängigkeit von Deutschland. Holkmann Böhmen und Polen, S. 14 ff. Hanisch Polen, S. 12. — Über die Grenzen des "Neiches Gnesen", d. i. Polen mit Schlefien (außer Oberschlesen) und Pommern, vgl. holkmann Böhmen und Polen, S. 19 ff. — Schulte Polen, S. 56, meint, daß die Rommendation des "Neiches Gnesen" die Lehnsabhängigkeit gegenüber dem Kaiser nicht beeinflußt habe. Das ist wohl doch ein Irrtum. Der Pole faßte es gewiß anders auf. — Eine Übersicht über die Behandlung dieser Frage gibt auch Hanisch Polen, S. 355 ff. — Diese Sache behandelt

Schutzverhältniffes zahlte Polen an den Papft einen ftändigen Tribut 15), von dem schon Thietmar von Merseburg († 1018) wußte und der später den Namen Peterspfennig erhielt 16).

Mesko I. starb 992. Sein Sohn Boleslaw Chroben behauptete und erweiterte bas ererbte Reich 17) und sicherte seine Unabhängigkeit. Er vollendete, was sein Vater begonnen hatte 18). Im Jahre 1000 führte Kaiser Otto III. die Vollendung des polnischen Nationalstaates herbei, indem er im

Maryan Lodyński schr aussührlich unter Benuhung des gesamten Schrifttums hierüber in seinem Aussa. Dokument "Dagome itdex" a "Kwestya sardyńska" w XI. wieku. RAU., 54. Band (Kratau 1911), S. 60-148. – St. Zakrzewski, Najdawniejsza bulla dla Polski. Archyvum Towarzystwa Naukowego w Lwowie. II 1, Lemberg 1921.

15) Solymann Bohmen und Polen, G. 33, Anm. 2. - Rebr, G. 31.

16) Rutrzeba, G. 32. - Der Peterspfennig (denarius beati Petri) murbe als Ropffteuer erhoben. Stengel Bistumsurfunden, G. XXI. - 1336 follte er burch Bertrag gwifden bem Konige von Polen und ben Konigen von Ungarn und Bohmen babin umgewandelt werben, bag er nach ber Babl ber einzelnen Wohnftatten entrichtet werben follte und bie Bewohner ber Stabte bavon befreit fein follten. Dagegen erhob ber Papft Benedift XII. Ginfpruch. - GR. 5763a. - Uber ben Peterspfennig in Schleffen bis in bie Mitte bes 14. Jahrhunderts vgl. B. Mandorn in Zeitschrift 17 (1883), G. 44ff. -E. Grunhagen König Johann von Bobmen und Bifchof Manter von Breslau. Gigungsbericht ber Raiferlichen Atabemie ber Wiffenschaften. Wien 1864. - Schulte Peterspfennig, G. 193-244. - In einer bergoglichen Urfunde von 1220 (GR. 233) wird ber Peterspfennig "swetopetre" genannt. - Dach &. Friedensburg, Gine numismatifc. biftorifche gabel. Zeitidrift 37 (1903), G. 322, foll ber Peterspfennig in Polen ,,fo alt fein wie bas Chriftentum felbft, alfo feit 966". Das ift ein Irrtum. - Gine ausführliche Abhandlung über ben Peterspfenng gibt Jan Ptasnik, Denar swietego Piotra obrońcą jedności politecznej i kościelnej w Polsce. RAU., 51. Banb (1908), ©. 133-218.

Als in der Reformationszeit fast ganz Schlessen evangelisch geworden war, hörte die Zahlung des Peterspfennigs natürlich auf. 1860 wurde er als eine freiwillige Gabe durch die Michaelisbruderschaft wieder eingeführt. Ehrzuszu KG., S. 245. – Der Peterspfennig war ums Jahr 1000 auch in England und Standinavien üblich. Handbuch des Vistums 1912, S. 3. – Ptaknik Denar usw., a. a. D., S. 137.

17) Annales Polonorum in Mon. Germ. hist. Scr. XIX (Gannever 1866), © 616: 967 Boleszlavus Magnus, qui Chrabri dicitur, natus est. Iste Bohemos et Ungaros subjugavit et Saxones edomuit, et in flumine Solave meta ferrea fines Polonie terminavit. Iste sanctum Adelbertum honorifice suscepit et in Gnesdnam collocavit.

Der Name Polen trift erst zu Anfang des 11. Jahrhunderts auf, und zwar in den Annalen und der Chronik Thietmars, wo die von dem polnischen Worte pole = Feld gebildeten Ableitungen Polinensis und Polonia bzw. Polenii und Polenia vorkommen. – Holkmann Böhmen und Polen, S. 6. – Schulte Polen, S. 42, Anm. 2. – Hanisch Polen, S. 7. – Wenn schon zum Jahre 981 Glatz als ein castellum contra Poloniam genannt wird (SR. I, S. 3), so ist dabei zu beachten, daß der Schreiber dieser Worte Cosmas von Prag erst 1125 gestorben ist.

<sup>18)</sup> Rebr, G. 33.

Einverständnis mit Papst Silvester II. und unter Verzicht auf sein kaiserliches Recht, die Vischöfe zu ernennen 10), zugunsten des Herzogs Voleslaw Ehrobry das Erzbistum Gnesen und damit eine unabhängige, polnische Nationalkirche gründete 20). Ihren Vereich bezeichnen die dazu gehörigen Vistümer: Posen 21), Gnesen, Kolberg, Krakau und Vreslau. Als die eigentlichen Vistümer für Polen sind wohl Gnesen und Posen anzusehen, während

21) Bischof Unger von Posen wehrte sich gegen die Errichtung des Erzbistums Gnesen, ba boch Gnesen innerhalb seines Sprengels lag. Er ift wohl für seine Person außerhalb bes Metropolitanverbandes geblieben. Rehr, S. 38 f. – Thietmars Chronicon,

Liber IV c. 45, Ausgabe von Kurze, S. 89.

#### überblid über Schleffen ums Jahr 1000.

Das heutige Schlefien bestand ums Jahr 1000 aus vier Teilen: 1. Mittel- und Dieberschlefien links ber Ober, 2. Mittel- und Dieberschlesien rechts ber Ober, 3. Oberschlesien und 4. Oberlausis.

Ju 1: Das sehige Mittel- und Niederschlessen links der Oder hatten die Böhmen wohl im Ansange des 10. Jahrhunderts erobert. Bestimmte Nachrichten darüber haben wir nicht. Wenn Breslau schon im Jahre 1000 so bedeutend war, daß eine herzogliche Burg daselbst erdaut wurde, also als Mittelpunkt des Landes angesehen und auch zum Sie des Missonsbischofs gemacht wurde, so ist anzunehmen, daß der böhmische Herzog Wratislam I. († 921) Schlessen links der Oder erobert und Breslau, das seinen Namen trägt, zum Schutze gegen die auf dem andern Ufer wohnenden slavischen Stämme gegründet hat. Im Jahre 973 war nachweisbar wohl ganz Schlessen links der Oder, mindestens aber von der unteren Neiße an abwärts, im Besse der Böhmen. – Holkmann Böhmen und Polen, S. 10ff. – Kaiser Friedrich Barbarossa schwich in bezug auf die Oder: Oderam, qui totam terram illam quasi muro vallat et profunditate sua omnes excludit acitus. – Jafsé, Bibl. rer. Germ. I, S. 601, Nr. 470. – Hanisch Polen, S. 358, Anm. 37. – Schulte Städtegründungen, S. 27.

Bu 2: Mesko I. († 922) schuf ungefähr 960 durch Überwältigung kleiner flavischer Stämme ein großes Reich, das sich von der Ofifee bis an die Oder erstreckte, die etwa von der Stober- die zur Bobermündung die Grenze gegen Böhmen bildete. Im Jahre 990 vereinigte er auch den links von der Oder gelegenen Teil Schlesiens, dessen Hauptort wohl Mimptich gewesen sein mag, mit seinem Neiche. Holhmann Böhmen und Polen, S. 29ff.

<sup>19)</sup> Chulte Polen, C. 56. - Sandbuch des Bistums 1912, C. 3. - Rutrgeba, C. 30.

Desko I. durch die Schenkung des Neiches Gnesen beabsichtigt und angebahnt hatte, ohne die Folgen seiner großmütigen Tat zu ahnen. — Seppelt Slavische Zeit, S. 420: "Die Fründung des Gnesener Erzbistums bedeutete die Verselbständigung der christlichen Kirche in Polen. Das war ein Bruch mit der Kirchenpolitik, wie sie disher von den Ottonen versolgt worden war und in der Gründung des Erzbistums Magdeburg im Jahre 968 ihren deutlichsten Ausbruck gefunden hatte: Magdeburg, hart an der Grenze des Neiches gelegen, sollte der Mittelpunkt sein für die Missionsarbeit in den weiten Slavengebieten im Often. Durch die Schassung des Enesener Metropolitansprengels ist nun der weiteren Missionstätigkeit der deutschen Kirche im Often ein Niegel vorgeschoben worden. Man kann es daher wohl versiehen, daß diese Neuorientierung der Kirchenpolitik, die mit dieser Loslösung der polnischen Kirche von der deutschen den Interessen der deutschen Kirche zuwiderlief, damals heftigen Widerspruch hervorrief . . ."

die anderen drei als Stug- und Sammelpunkte für die neu unterworfenen und noch zu missionierenden Länder Pommern, Rleinpolen und Schlessen zu gelten haben.

Das Abhängigkeitsverhältnis bes Polenherzogs vom Kaiser bestand nur solange, als der Kaiser genügende Macht hatte, seine Rechte zu erzwingen. Als aber 1002 Kaiser Otto III. allzu früh gestorben war, begann Polen sogleich den Krieg gegen die deutsche Herrschaft 22) und drang bis zur Saale und zur Weißen Elster vor. Nach wiederholten Feldzügen und Friedensschlüssen bat 1013 Boleslaw Chrobry wieder um Frieden. Er gab Meißen heraus, erhielt aber das lausissische Land zum Lehn, nachdem er dem König Heinrich II. den Vasalleneid geleistet hatte 23). Jedoch wenige Monate darauf verweigerte Chrobry die Heeressolge zum Kriege in Italien. Nach einem neuen Feldzug behielt er die Lausisen 24). Im Jahre 1024 nahm er mit Zustimmung des päpstlichen Stuhls den Königstitel an, um hierdurch seine Unabhängigkeit vom Kaiser kundzutun 25).

Sein Sohn und Erbe Mesto II. nannte fich 1025 ebenfalls König. Er war aber nicht imftande, das gewaltige Reich seines Vaters, das sich nun von der Oftsee bis zum Riesengebirge, von Kiew bis zur Saale erstreckte, zu bewahren. Er führte ungünstig ausgehende Kriege. Er starb 1034.

Das polnische Bolk zwang nun den unmündigen Thronerben Kasimir und seine Mutter Richenza, eine Enkelin des Kaisers Otto II., das Land zu verlassen. Das Heidentum erhob sich zu einem vernichtenden Kampfe gegen das Christentum, das ja noch keine tiefen Wurzeln im polnischen Bolke getrieben

und 37, gegen F. Friedensburg, Eine numismatifd-hiftorifde Fabel. Zeitidrift 37 (1903), S. 327.

Bu 3: Oberichlessen, das Cand der Opolini, war von den Böhmen unter Boleslaw I. wahrscheinlich zwischen 950 und 965 erobert, aber von Boleslaw Chrobry, dem Sohne Mestos I., wohl im Jahre 999 unter die polnische Herrichaft gebracht worden, so daß nun ganz Schlessen bis an den Queis zum polnischen Reiche gehörte. Holymann Böhmen und Polen, S. 37.

Bu 4: Am linken Ufer bes Queis lag ein schmales bohmisches Gebiet, ber Zagoft, und weiter westlich ber Gau ber Milgiener ober bie spätere Oberlausig. Die Bezeichnung Oberlausig ift feit 1350 nachweisbar. Bonboff Einchriftlichung, S. 9.

<sup>22)</sup> SR. I, S. 5 gu 1003. — Hanisch Polen, S. 47. Ebenda, S. 17, bemnach wird bier angeblich nicht von Krieg gesprochen, sondern von einer Ausnügung der im Deutschen Reiche ausgebrochenen Wirren, als Boleslaw Chrobry 1002 das Gebiet der nachmaligen Oberlausit und Meigen besetzte.

<sup>23)</sup> SR. I, S. 8. — Eine ausführliche Schilberung der Kämpfe zwischen den Deutschen und Polen um die Lausig gibt Rudolf Lehmann, Aus der Bergangenheit der Niederlausig (Cottbus 1925), S. 30-42.

<sup>24)</sup> Ebenda, S. 36. - SR. I, S. 10. 25) Lehmann Miederlausig, a. a. D., S. 39.

hatte und überdies wegen der fehr ftrengen Strafen, die auf Übertretung der Rirchengebote gefeht maren, verhaft mar 20).

Der Böhmenherzog Bretislaw eroberte in den Jahren 1038 und 1039 Schlessen und zog siegreich bis nach Enesen 27). Erst im Quedlindurger Bertrage vom 22. Mai 1054 gab er endgültig Schlessen an Kasimir zurück, der etwa 1050 mit deutscher Hilfe sein väterliches Erbteil wiedererlangt hatte 28). Er wurde der Weiederhersteller der kirchlichen Einrichtungen in Polen 29).

Der Erbe Kassmirs wurde 1058 sein Sohn Boleslaw II. Im Jahre 1075 sandte er Geschenke an den Papst Gregor VII., der seine Kirchengesethe betreffs Investitur u. a. m. dem Kaiser Heinrich IV. aufdrängen wollte und ihn nach Kanossa zwang, der aber wenige Jahre darauf einem vom Kaiser eingesethen Gegenpapst weichen mußte 30). 1079 erschlug Boleslaw II. den Bischof Stanislaw 31) von Krakau, weil dieser eine unmittelbare Verbindung mit dem Papst gesucht 32) und Ritter, die ohne Erlaudnis ihres Fürsten aus dem Kriege heimgekehrt waren, in Schutz genommen hatte 33). Infolgedessen wurde Boleslaw vertrieben. Sein jüngerer Bruder, Wladislaw I. hermann, wurde 1079 sein Nachfolger. Er hatte wiederholte Einfälle der Böhmen nach Schlessen abzuwehren. In seine Regierungszeit (bis 1102) fällt der erste Kreuzzug. In Schlessen hatte jedoch das Christentum erst sehr geringe Verbreitung gefunden, so daß sich zunächst wohl nur recht wenige schlessische Ritter an den Kriegsfahrten nach dem heiligen Lande beteiligt haben mögen 34).

Sein Sohn und Nachfolger, Boleslaw III. Schiefmund, war ein großer Rriegesheld. Zweimal, 1132 und 1134, brachen die Böhmen ins Cand ein 36).

<sup>26)</sup> SR. I, S. 11. – Kehr, S. 4. – Chrzafzez KG., S. 16. – Henne I. Band, S. 111 und 114. – Thiermars Chronicon, Lib. VIII, S. 252 f. – Hanisch Polen, S. 22 f., S. 357, Anm. 22. – Kutrzeba, S. 45.

<sup>27)</sup> SR. I, S. 11.

<sup>28)</sup> SR. I, S. 13. - Chryafgeg KG., S. 17. - Wilhelm Schulte, Die politische Tendenz ber Chronica principum Polonie. Im 1. Band der Darftellungen und Quellen zur fclefischen Geschichte (Breslau 1906), S. 19.

<sup>29)</sup> Soulte, Die Madrichten ber Ciftercienfer über Klofter Leubus. Zeitschrift 33 (1889), S. 221. Sanbbuch bes Bistums 1912, S. 4.

<sup>30)</sup> GR. I, G. 15, Mr. 13.

<sup>31)</sup> GR. I, G. 16. - Benne I, G. 128.

<sup>32)</sup> Madfabl Chleffen, G. 46. - Banifd Polen, G. 357.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Chrzafzez K.G., S. 18. – Henne I, S. 128 ff. ift anderer Meinung. – Hierzu vgl. W. Abraham, Początek biskupstwa i kapituły katedralnej w Krakowie. Rocznik krakowski, 4. Banb (Krafau 1900), S. 190 ff.

<sup>24)</sup> Konrad Butte, Schlefische Wallfahrten nach bem beiligen Lande. Im 3. Banbe ber Darftellungen und Quellen gur ichlefischen Geschichte (Breslau 1907), S. 137-170.

<sup>35)</sup> SR.I, S. 27. — Annales Cracovienses compilati. In G. H. Pert, Annales Polonie (Hannover 1866), S. 38: 1133 Bohemi in Polonia ecclesias

Nach erbitterter Gegenwehr unterwarf er sich 1135 dem Kaiser Lothar, leistete ihm zu Merseburg den Basalleneid und zahlte den seit 12 Jahren rückftändigen Tribut 36). Kurz vorher, 1133, hatte der Erzbischof Norbert von Magdeburg, der Stifter des Prämonstratenserordens, beim Papste die Unterstellung des Erzbistums Gnesen und somit auch Schlesiens unter seine Leitung erlangt; wahrscheinlich wurde daraus eine Besserung der noch kläglichen kirchlichen Berhältnisse in Polen erwartet. Aber Norbert starb schon 1134, und vielleicht mit Rücksicht auf die Unterwerfung des Polenfürsten unter die kaiserliche Gewalt gab der Papst im Jahre 1136 dem Erzbischof von Gnesen die Privilegien seiner Metropolitankirche zurück 37).

Boleslaw III. bestimmte, daß nach feinem Tobe (1138) ber jeweils altefte Sohn mit Schleffen und bem Gebiet von Rratau bas Seniorat, b. h. eine großfürstliche Oberhobeit über bie anderen polnischen Teilfürsten befigen follte 38). Gein Gohn Wabislam II. nahm diefe Rechte mahr, wollte aber die Gewalt über feine Bruder noch mehr erweitern. Streit und Rrieg mar die Folge. Er suchte enge Fühlung mit Raifer Konrad III., beffen Salbichwester feine Gemablin mar, und fandte Beibnachten 1144 feinen verdienftvollen Relbberen Grafen Deter Blaft 30) jum Raifer. 1146 erhielt er von feinem faiferlichen Schwager, ben er als feinen Oberlebnsberen anerkannte, eine gewiffe Buftimmung zu ber politischen Lage, die er burch die Unterbrudung von zwei feiner Brüber geschaffen batte. Graf Deter Blaft mabnte ibn in ernfter und freimutiger Beife zur Mäßigung gegen die Bruber. Daburd erzurnt und wegen einer unbesonnenen Außerung in bezug auf die Groffürftin von diefer aufgeveiticht, ließ Bladislam II. ben Grafen blenden und an ber Bunge verftummeln. Dieje graufame Zat batte im Jahre 1146 bie Bertreibung bes Groffürften gur Folge. Er flob nach Deutschland 40).

Die herrschaft führten nunmehr die Bruder bes Bertriebenen, junachft

succenderunt. Der gleiche Wortsaut in den Annales Polonorum I. Ebenda S. 52. — Annales Cracovienses breves. Ebenda S. 90: 1133 Bohemi vastant Poloniam.

<sup>36)</sup> Brunbagen Gefdichte I, G. 15.

<sup>37)</sup> Schulte Martinsabtei, G. 183. - GR. I, G. 27f.

<sup>38)</sup> Holymann Polenfelding Barbarossas, S. 52. — Nachfahl Schlessen, S. 40. — Über das Seniorat schreibt Tadeusz Wojciechowski, Szkice historyczna jedynastego wieku. 2. Aussage (Warschau 1925), S. 307—350. — Kutrzeba, S. 25 ff.

<sup>39)</sup> Das Wort Blaft bebeutet in verstummelter Form Sohn bes Blabimir. August Mosbach, über ben Zunamen bes Peter Blaft. Zeitschrift 6 (1864), S. 142.

<sup>40)</sup> SR. I, S. 29-31. - Grünhagen Geschichte I, S. 24ff. Grünhagen, Die Bertreibung Bladvslaws II. von Polen und die Blendung Peter Blafts. Zeitschrift 12 (1874), S. 77-97.

Boleslaw IV. Kraushaar. Wladislaw II. betrieb die Wiedergewinnung wenigstens seines Erbteils. Zu seinen Gunsten unternahm der Kaiser einen allerdings vergeblichen Feldzug. Wladislaw schloß eine zweite Ehe mit einer Tochter Albrechts des Bären und gewann dadurch in hohem Grade die Gunst des Kaisers Barbarossa <sup>41</sup>). Dieser begann den Krieg gegen Polen und war 1157 siegreich dis vor Posen gelangt, als Boleslaw Kraushaar sich ihm unterwarf, dem Kaiser den bisher verweigerten Treueid schwur und gelobte, sich zur Berantwortung wegen seines Verhaltens gegen Wladislaw vor das kaiserliche Gericht zu stellen. Er brach seinen Eid. Sobald Barbarossa 1162 von dem neuen italienischen Kriege heimgekehrt war, wollte er den Polenfürsten zum Gehorsam zwingen <sup>42</sup>). Dieser aber fürchtete eine Wiederholung seiner Demütigung von 1157 und gab Schlessen im Jahre 1163 heraus. Die Söhne des inzwischen im Jahre 1159 verstordenen Wladislaw II., Voleslaw der Lange und Mesko, bekamen Schlessen als ein selbständiges Herzogtum, das nur noch durch die Senioratsverfassung lose mit Polen verbunden war <sup>43</sup>).

So verdankt Schlesien seine staatliche Sonderstellung dem kraftvollen Eingreisen des deutschen Raisers. Besonders Boleslaw, der an den beiden ersten Romfahrten Barbarossas teilgenommen hatte und als erster schlessischer Herzog den Namen Boleslaw I., Herzog von Schlessen, führte, blieb mit ihm eng verbunden 44). Und wenn auch das äußere Band mit Polen 45) noch bestand, bis am 24. August 1335 im Vertrage von Trencin Kasimir von Polen allen Ansprüchen aus Schlessen entsagte 40), so war doch schon durch Barbarossa der entscheidende Schritt getan worden; und damit war die Vorbedingung für die Entwicklung Schlessens zu einem deutschen Lande und auch für das große Werk deutschen Besiedlung geschaffen.

41) GR. I. G. 37.

43) SR. I, G. 42. - Jungnig Bistumsgrengen, G. 2. - Banifd Polen, G. 31.

44) GR. I, G. 54f.

Bivier Pleg, G. 11.

<sup>42)</sup> SR. I, S. 40. - Grunhagen Geschichte I, S. 32. - holymann Polenfeldung Barbaroffas, S. 50ff.

<sup>45)</sup> Tatfächlich wurde dieses Band schon zerriffen, als nach bem Tobe des polnischen Großfürsten Mesto des Alten i. J. 1202 das Seniorat mit der großfürstlichen Würde nicht auf herzog Mesto III. von Ratibor überging. Grünhagen Geschichte I, S. 46. –

<sup>40)</sup> SR. 5491. — Grünhagen-Markgraf, Lehns- und Besithurkunden Schlesiens, I. Band, S. 3f. — Dieser Vertrag wurde durch eine am 9. Februar 1339 in Krakau ausgestellte Urkunde des Königs Kasimir in seierlichster Form bestätigt. (Ebenda, S. 4ff.) Den Verzicht auf ganz Schlesien erneuerte am 23. Mai 1372 in Wysegrad in Ungarn König Ludwig von Ungarn und Polen. (Ebenda, S. 17f.) — H. Wendt, Der polnische Verzicht auf Schlesien. Aus Oberschlesiens Vergangenheit (Gleiwig 1921), S. 1ff. — Hanisch Polen, S. 65 f.

### B. Schleffen, ein felbständiges Bergogtum

Die Söhne Wladislaws teilten Schlessen 1163 unter sich, indem Boles- law I., der Lange (altus), Herzog von Schlessen, Glogau, Liegnitz, Breslau und Oppeln erhielt, und Mesko sich mit Natibor und Teschen begnügen mußte, während der noch unmündige Konrad, der 1203 als erwählter Bischof von Bamberg starb, zunächst gar nichts, später aber Glogau erhielt. Boleslaw wurde der Stammvater der schlessischen Piasten; Mesko dagegen begründete die oberschlessische Linie. Hierdurch wurde die Spaltung Schlessens in zwei Teile herbeigeführt.

Jaroslaw, Sohn aus erster Ehe Boleslaws des Langen, fürchtete wohl nach der Wiederverheiratung seines Vaters mit Abelheid von Sulzbach für sein Erbe. Er erhob sich mit Unterstützung seines Oheims Mesko III. von Ratibor gegen seinen Vater und besetzte das Land Oppeln 3). Er wurde 1198

1) GR. I, G. 42. - Grünhagen Gefchichte I, G. 33.

<sup>2) &</sup>quot;Es ift merkwurdig, wie bie alte Grenglinie gwischen ben Gauen Clengane und Opole bis in geschichtlich flare Zeiten ihre Bebeutung bewahrt hat. Bei Erbteilungen tam fie immer wieder jur Geltung, und in ber amtlichen Bezeichnungeweise ber Staatsgebiete blieb Schleffen im gangen 13. und ben größten Zeil bes 14. Jahrhunderts über ein engerer, bas Opoler Land entichieben ausschließender Begriff. Das tritt besonders beutlich bervor nach bem Berfall ber beiben Bergogtumer in fleine Berrichaftsgebiete. Deren Berren blieben bann immer noch in zwei Gruppen gesondert, in die duces Slesie und die duces de Opol. Die herren von Ratibor j. B. nennen fich, wiewohl fie burchaus unabhangig von Oppeln find, regelmäßig dux de Opol dominus in Ratibor, aber nicht Bergog von Schlefien, wie famtliche Teilfürften Mittel- und Diederichlefiens. Diefe ftrenge Conderung gwifden Oppeln und Schleffen bauert auch in bie Beit binein fort, in welcher alle bie Bruchftude beiber Canbichaften vereint find unter ber Lehnshoheit Bohmens. Doch 1358 icheibet Karl IV. in einer Urfunde wiederholt die duces Slezie et Opulienses (Lehnsurfunden I, G. 14-16) . . . Am Enbe bes 14. Jahrhunderts taucht icon vereinzelt ber Titel dux Slesie bei mandem oberichlefifden Bergog auf, und im 15. Jahrbundert befestigt fich diefer Gprachgebrauch allgemeiner. Oppeln und Schleffen verschmelgen ju einem einzigen Lande . . . Will man fie fpater auseinanderhalten, fo gebraucht man bie Musbrude Dber- und Dieberichleffen, von benen erfterer zuerft 1469 urfundlich vorfommt, in ber Bolfesprache aber gewiß icon früher im Schwange war. Geit bem 15. Jahrhundert alfo bat fich erft ber weitere Begriff Schlefien politisch befestigt. Rirchlich war er bereits im 12. Jahrhundert ausgebildet." -Partid Schlefien I, G. 34. - 1421 wurde jum erften Dale ein Candeshauptmann von gang Schleffen in ber Person bes Bifchofe Ronrad ernannt. - E. Grunhagen, Dberichlefiens Conderftellung in ber Geschichte. Zeitschrift 37 (1903), G. 103.

Bifchof von Breslau. Dit bem Bifchofsstuble tam er zugleich in ben Befis bes alten Ottmachauer Rirchenlandes, "quod est castellania specialis episcopatus Wratislaviensis a fundacione cristianitatis collata beato Johanni"4). Bur Raftellanei Ottmachau geborte auch bas Deifer Land 5). Jaroslaw ftarb bereits im Mary 1201.

Boleslam ber Lange hatte an mehreren Stellen feines Landes eine innere polnische Rolonisation burch Unweisung von Landereien an Ritter und Borige vorgenommen und ben Ausbau ber alten polnischen Raftellaneiverfaffung geforbert 6). Go fennen wir aus bem Beinrichauer Grundungsbuch etwa zwei Dugend fleiner polnischer Siedlungen in ber Dabe von Beinrichau. Es ift nicht urfundlich zu belegen, aber bochftwahrscheinlich, bag bie fleinen polnischen Unfiedlungen in bem malbreichen oberen Ohlebeden aus ber Zeit Boleslams bes Langen frammen 7). Abnliche Ortschaften murben in bem großen Balbe auf ber Grenze ber jegigen Rreife Liegnit und Jauer angelegt "). Dem Grafen Bogban überließ ber Bergog ein Stud Land gur Unlage eines neuen polnifden Dorfes, ber villa Bogdani, bem beutigen Neuhof, Rreis Striegau. Die benachbarte Blur verlieh er feinem Rnappen Gobet, ber bort Gudelhaufen grundete und diefen Ort noch vor 1201 dem Rlofter Leubus ichentte ").

Den Riftern, die ben Dienft auf ber von ibm gegrundeten Candesburg Liegnis zu verfeben batten, gab ber Bergog Landbefis. Bierauf find bie fleinen Dörfer im Rreife Liegnis gurudguführen, die tros ihrer geringen Rlurgröße nadweislich Ritterfige gewesen find. Golde find wohl: Aufde, Eichholz, Gaffenborf, Grosnig, Bochfird, Bunern, Rlein Janowis, Roifdfau, Mantelwis,

<sup>4)</sup> Ebenda G. 110.

<sup>5)</sup> Die Schenfung bes Landes Deife burd Jaroslam an bas Bistum ift viel bebanbelt und beftritten worben: GR. I, G. 64. - Stengel Scriptores I, G. 15 und 17, 99 und 160. - Grunhagen Gefdichte I, G. 35. - Otto Meinardus, Das Deumarkter Rechtebuch und andere Meumarkter Rechtsquellen. Band 2 ber Darftellungen und Quellen gur ichlefischen Geschichte (Breslau 1906), G. 87ff. - Dagegen Schulte Bifchof Jaroslaw. Banbbuch bes Bistums 1912, G. 7. - Ernft Maetichte, Das Chronicon Polono-Silesiacum. Zeitschrift 59 (1925), S. 139, 145-152 (mit Rarte), beleuchtet biefe Frage aufs neue und gewinnt bas Ergebnis, baß Schulte ben Beweis bafur, bag bie Jaroslawiche Schenfung bes Deiger Canbes eine Falidung fei, nicht erbracht babe, fondern daß Boleslaw der Lange feinem Gobne Jaroslaw und diefer fpater bem Bistum Breslau einen fogenannten circuitus gefchentt babe, ber nur ber auf bem linten Deifeufer gelegene Zeil bes Deiger Weichbilbes gemefen fein tann.

<sup>6)</sup> Shulte Beinrichau und Münfterberg. In den "Rleinen Schriften", G. 107. -Chulte Rolonisation, G. 59f., 72. - Über die große kulturelle Bebeutung ber burch Boleslaw erfolgten Grundung bes Rlofters Leubus vgl. Geibel Befieblung, G. 141.

<sup>7)</sup> Shulte Beinrichau und Dunfterberg, G. 106f.

<sup>8)</sup> Gribel Befiedlung, G. 61. 9) Ebenda, G. 81 und 83.

Groß- und RleinPoblwig, Prinsnig, Raifdmannsdorf, Romnig, Rlein- Schweinig, Efcarnitau, RleinBandrig, Beigenleipe, Bobel 10).

Deutsche Unfiedlungsborfer konnen schwerlich auf Bergog Boleslam I., ben Langen, jurudgeführt werden 11).

Sein Sohn aus der She mit Abelheid von Sulzbach, Heinrich I., der Bärtige, vermählte sich 1186 mit der noch sehr jungen Hedwig, Tochter eines frankischen Grafen Verthold, der zugleich den Titel eines Herzogs von Meran führte 12). Aus dieser She entsprossen sieden Kinder, von denen das jüngste an Weihnachten 1205 getauft wurde 13). Von seinem Vater erbte Heinrich I. im Dezember 1201 Schlessen außer dem kleinen Anteil im Südosten, den sein Oheim Mesko III. besaß. Dieser nützte den Tod seines Bruders dahin aus, daß er das Oppelner Land, das wenige Jahre vorher mit seiner Hilfe Jaroslaw, Boleslaws Sohn aus erster She, an sich gerissen hatte, für sich in Anspruch nahm 14).

Heinrich mußte sich in diese Gewalttat fügen. Aber aus dem darüber abgeschlossenen Vertrage tritt der ganze Groll offen zutage. Denn alles Erbrecht sollte zwischen den beiden, doch so nahe verwandten herzoglichen Linien aufgehoben sein! Hierdurch wurde die Spaltung des Landes, die durch die Verteilung an Boleslaw und Mesko begonnen hatte, vertieft und erweitert. Durch eine Schenkung des polnischen Großfürsten Kasimir erhielt Mesko III. im Jahre 1178 oder 1179 das Gebiet von Beuthen und Pleß mit Auschwiß, Zator und Severien (Siewierz). Er starb 1211 15).

Bergog Beinrich I. war ebenfo wie feine Gemablin Bedwig den Deutschen wohlgefinnt. Er umgab fich mit beutschen Rittern. Un feinem Bofe herrschte

<sup>10)</sup> Mach einer gütigen Mitteilung des herrn Pastors i. R. Tschersich in Liegnis.

11) Schulte Kolonisation, S. 35-82. Gegen Grünhagen Geschichte I, S. 38, und Otto Meinardus, Das Neumarkter Rechtsbuch und andere Neumarkter Rechtsquellen. Band 2 der Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte (Breslau 1906).

— Julius Schiller, Die ehemalige Pfarre zu Altenlohm. Zeitschrift 48 (1914), S. 273 bis 308, schreibt jedoch dem Berzog Boleslaw I. die Gründung einer Anzahl beutscher Dörfer um Goldberg und Löwenberg zu.

<sup>12)</sup> Butte Stammtafeln, S. 4, ju Grotefend I, 11. — Häusler Geschichte, S. 27.

13) Dieser jüngste Sohn, bessen Name unbekannt ift, soll nach ber bisberigen Auffassung beld gestanden fein Schulte aber meint, bag bie Soured gewesen fei, ber nicht, wie bie

bald gestorben sein. Shulte aber meint, daß dies Konrad gewesen sei, ber nicht, wie die vita s. Hedwigis an zwei Stellen bezeugt, alter als Beinrich II. gewesen sei. Demnach waren nur sechs Kinder der heiligen hebwig bekannt. — Butte Stammtafeln, S. 4f., zu Grot. I, 18 und 21.

<sup>14)</sup> Biergu vgl. Stanislaus Smolfa, Bergog Beinrichs bes Bartigen auswartige Beziehungen. Zeitschrift 12 (1874), S. 100.

<sup>16)</sup> C. Grünhagen, Oberichtefiens Sonderstellung in der Geschichte. Zeitschrift 37 (1903), S. 100. - Partic Schleffen I, S. 36. - Grünhagen Geschichte I, S. 45. - Rachfahl Schleffen, S. 39. - Zivier Pleß, S. 7ff.

deutsche Sitte. Das hatte zur Folge, daß der polnische Abel, soweit er enge Kühlung mit dem herzoglichen Hofe halten wollte, wohl oder übel die deutsche Sprache erlernen und deutsche Art annehmen mußte 18).

Beinrichs Sohn Konrad bagegen, der das Lebuser Land und einen Teil der Niederlausitz erhalten sollte, haßte die Deutschen und wollte mit einem polnischen Beere seinen Bruder Beinrich und die verhältnismäßig noch wenigen Deutschen aus Schlessen vertreiben. Dieser Versuch mißlang. Der Kampf, angeblich bei Nothkirch zwischen Liegnitz und Goldberg, fiel zu seinen Ungunsten aus; nicht lange darauf, etwa 1236, ftarb er 17).

In seinem schlesischen Bergogtum ftiftete Beinrich I. das Rlofter Trebnit und förderte die Gründung des Klosters Beinrichau. Un Rirchen und Rlöfter gab er reiche Geschenke.

Er sah sich genötigt, mehrere Kriege mit Polen zu führen und wirkte durch seine Teilnahme an dem Kreuzzug gegen die heidnischen Preußen an der Errichtung des deutschen Ordensstaates in Preußen entscheidend mit 18).

Unter Heinrich I. kamen beutsche Einwanderer ins Land. An mehreren Stellen Schlesiens begann die deutsche Besiedlung. Im allgemeinen blieb jedoch noch das polnische Necht in Geltung. Aber es waren doch schon so viele beutsche Männer im Lande, daß hauptsächlich ihnen der siegreiche Ausgang der Mongolenschlacht 1241 zugeschrieben werden darf. Nach Überwindung dieser furchtbaren Gefahr und zu ihrer Abwehr für alle Zukunft wurde nun der großzügigen Einwanderung der deutschen Ritter, Bauern und Bürger freie Bahn geschaffen.

Herzog Heinrich erwarb das Land Lebus und erweiterte seinen Besitz bis über Fürstenwalde hinaus an die Spree; im Nordosten herrschte er über die Gebiete von Schrimm, Kalisch und Wielun; er eroberte Krakau und sandte deutsche Ansiedler dis in die Karpathen hinein. So hinterließ er 1238 seinem Sohn Heinrich II. ein Neich von solcher Ausdehnung, wie es damals kein anderer deutscher Fürst sein eigen nannte. Es reichte von den Grenzen Pommerns dis in die Karpathen, vom Queis und von Küstrin dis nach Ostzgalizien 19).

<sup>16)</sup> C. Grünhagen, Die alten ichlefischen Candesfürften und ihre Bebeutung. Zeitschrift 21 (1887), S. 174.

<sup>17)</sup> Brünhagen Geschichte I, S. 63. - Bauster Geschichte, S. 28.
18) Brünhagen Geschichte I, S. 50. - Bauster Geschichte, S. 30 ff.

<sup>10)</sup> E. Grünhagen, Die alten ichlefischen Landesfürsten und ihre Bebeutung. Zeitschrift 21 (1887), S. 172. - Partich Schleften I, S. 37.

## II. Gründung, Ausstattung und Grenzen der Bistümer

### A. Die nach Schlessen reichenden Bistümer Meißen, Prag, Olmüß und Krakau

#### 1. Bistum Meißen.

Im Jahre 968 wurden von Kaiser Otto I. drei neue Bistümer in Merseburg, Zeiß und Meißen gestiftet. Sie sollten neben den bereits bestehenden Bistümern Brandenburg und Havelberg die Kirchenprovinz Magdeburg bilden. Bischof Abalbert wurde zum Erzbischof und Metropolitan totius ultra Aldiam et Salam Sclavorum gentis modo ad Deum conversae vel convertendae bestimmt. Die Grenze der neuen Kirchenprovinz wurde nach Osten hin nicht näher bezeichnet; sie war bereits in der Gründungsurkunde Ottos des Großen für das 948 gegründete Bistum Brandenburg angegeben, nämlich die Oder 1).

Die Stiftungsurkunde des Bistums Meißen ift nicht mehr vorhanden 2). 971 bestimmte Otto I. für das Bistum Meißen den Zehnten von allen Abgaben in Dalaminza, Nisane, Diedesa et Milzsane et Lusiza 3).

<sup>1)</sup> MG DO I, G. 189. - Rebr, G. 17.

<sup>2)</sup> Beder Bistumsmatrifel, G. 193.

<sup>3)</sup> MG DO I, Mr. 406, S. 552 ff. — Partic Schlessen I, S. 35, weist auf die Regesta Bohemiae (herausgegeben von Erben, Prag 1855) I, S. 64, hin, wo Kaiser Otto I. d. d. Mainz, 11. Januar 965, die Grenzen für das Vistum Meisen bestimmt:
... et inde in aquam, quae dicitur Odera. Et sie Odera sursum usque ad caput ejus. — CDLus. sup. I, Mr. 2, S. 3, gibt d. d. 29. Oktober 968 eine Bezeichnung der Grenzen für das Vistum Meisen durch Otto den Großen: ... Ubi caput et sons est aque, que dicitur Odera; inde quasi recta via usque ad caput Albee. Dieselde Angade hat eine Bulle des Papstes vom 30. Dezember 968. Ebenda Nr. 3, S. 5. — Mach Schmid Kirchengründung, S. 8, hatte der Papst dem Erzbischen von Magdeburg ausdrücklich ausgetragen, die Grenzen der neuen Vistümer sestzuschen, gemäß CDBrand. von Riedel, I 8, S. 98, Nr. 8 vom Jahre 968. — Aus der Gründungsurfunde Ottos des Großen für das Vistum Vrandenburg, 1. Oktober 949: ... Terminum vero eidem parrochiae constituimus orientem versus ad flumen Odera ... Ebenda S. 91, Nr. 2.

Meißen selbst erscheint als ber nach Often hin am weitesten vorgeschobene, einigermaßen sichere Ort 4). Erst Markgraf Ekkehard untersochte die Milziener gegen das Ende des 10. Jahrhunderts; und nun erst konnte der Papst bestimmen, daß das Bistum Meißen dassenige Land, welches von ihm für das Ehristentum gewonnen werde, seinem Sprengel einverleiben solle 5).

Nachdem im Jahre 990 das links von der Oder gelegene Schlessen von Böhmen losgelöst worden war, versuchte im Jahre 995 das Bistum Meißen, es auch kirchlich vom Bistum Prag abzulösen und seiner eigenen Diözese einzuverleiben 6). Doch blieben diese Versuche ohne Erfolg, zumal wenige Jahre darauf dieser Teil Schlessens unter polnische Herrschaft kam und im Jahre 1000 das Bistum Vreslau gegründet wurde.

Die Sübgrenze des Gaues der Milziener und damit auch des Meißner Bistums läßt fich für die ältere Zeit kaum bestimmen, da hier große Wälber den Boden bedeckten, so daß noch im Anfang des 13. Jahrhunderts die Grenzen zwischen bischöflich - meißnischem und königlich - böhmischem Besitz nicht klar waren 7).

Der Queis bildete die Oftgrenze des Bistums Meißen. Sie blieb es bis zur Auflösung des Bistums in der Reformationszeit 8).

5) CDSax. reg. I1, @. 174.

6) holymann Böhmen und Polen, S. 32. - Shulte Prag, S. 288. Die alteren Urfunden barüber von 948 und 968 find Falichungen.

Bei biesen Grengverhandlungen ift bemerkenswert, bag bie 12 "Scheibeleute" und die 10 unterschriebenen Zeugen samtlich beutsche Namen tragen, die Grengpunkte aber mit wendischen Namen bezeichnet werden.

8) Das Land Bubiffin gab Kaifer Barbaroffa im Jahre 1158 bem böhmischen König Bladislam II. Kirchlich blieb es bei bem Bistum Meißen. Jecht Untersuchungen, S. 9. - Rudolf Lehmann, Aus der Vergangenheit ber Niederlaufig (Cottbus 1925), S. 55.

Außer bem Lande Bubiffin gehörte ein großer Teil des "Zagofts" zur nachmaligen Ober- laufig. Im Zagoft lagen 1144 einige castra des meißnischen Markgrafen. Das waren wohl die Burgen auf dem Schönauer hutberge, bei Seidenberg und bei Marklissa, viel- leicht auch Friedland. Zum Zagost gehörte auch das Gebiet, das später der Eigen genannt wurde; aber nicht das Land Zittau. Die nördliche Grenze des Zagosts rechts der Neiße

<sup>4)</sup> Meifen ift als Zwingburg ber Gorben 928 angelegt. Chonwalber Zagoft, G. 198.

<sup>7) 1213</sup> fand durch 12 Männer eine Scheidung der Burgwarde innerhalb der Länder Bubiffin (Bauhen) und Zagost statt. Dieselben Männer wurden 1223 von dem böhmischen König Ottokar und seinem Sohn Wenzel (Herzog von Bubiffin) einerseits und von dem Bischof Bruno von Meißen andererseits beauftragt, eine neue Berainung und besonders die Scheidung des königlichen Besihes von dem bischösslichen durchzussühren. Sie sasten hierüber eine Niederschrift ab, die sich auch auf ihre früheren Arbeiten im Jahre 1213 stütte. Die Einwanderung der Deutschen hatte eine Klärung der Grenzen wünschenswert gemacht. 1228 wurden zwei Urkunden angesertigt; ihre Bollziehung aber unterblieb. Erst 1241 wurde eine Urkunde durch König Wenzel vollzogen. Ihre Bestimmungen blieben bis 1623 unverändert in Kraft. Alfred Meiche, Die Oberlausser Grenzurkunde vom Jahre 1241. NLMag., 84. Band (1908), S. 145 – 251. – Jecht Grenzurkunde, S. 70 st.

#### 2. Bistum Prag.

Bereits unter Karl bem Großen mar die Abhängigkeit des bohmifchen Gebiets vom frankifden Reich foweit burchgeführt, bag bie Bobmen gleich ben anderen flavifden Stämmen bem Raifer Tribut gablten "). Durch biefe Berbindung mit bem beutschen Weften war auch ber Grund gur Chriftianifierung bes Landes gelegt 10). Biergebn bobmifche Fürften ericbienen mit großem Gefolge in Regensburg am Bofe Ludwigs bes Deutschen, um die Aufnahme in die drifflide Religion ju erbitten, und murben am 13. Januar 845 von bem Regensburger Bifchof getauft 11). Es ift felbftverftandlich, daß nun Priefter die Deugetauften in ihre bobmifche Beimat begleiteten 12). Go murbe Bohmen ein Zeil ber Regensburger Diogefe. Die bereits 846 und in ben folgenden Jahren ausbrechenden Unruhen in Bohmen ftellen fich als Abwehrfampfe gegen bas Chriftentum und ben engeren Unichluß an Deutschland bar 13). Durch ben mächtigen Mährenbergog Swatoplut (870 - 894) wurde Böhmen eine Zeitlang in Abbangigfeit von Mabren gebracht. Aber unmittelbar nach bem Tobe Swatoplute tamen 895 alle bobmijden Bergoge auf den Reichstag zu Regensburg und unterwarfen fich wieder ber foniglichen Gewalt 14).

war wohl die Linie von Radmerig bis jum Queis; die subliche Grenze reichte bis ans Gebirge, bis zu ben späteren Rirchspielen Raspenau und Meffersdorf; die öftliche bis Friedeberg am Queis und Wiesa. Jecht Grenzurkunde, S. 82.

Die Oberlausis war von 1158 bis 1635 mit einer längeren Unterbrechung (nämlich während ber Verpfändung an die brandenburgischen Askanier von 1253 bis 1320) böhmisch. Im 30jährigen Kriege kam sie 1623 als Pfandbesis und seit 1635 durch den Prager Frieden als Lehnsbesis an Kursachsen. Alfred Meiche, Die Oberlausiser Grenzurkunde vom Jahre 1241. NEMag., 84. Band (1908), S. 146. — Leo Bönhoff, Die ältesten Amter der Mark Meisen. Neues Archiv für Sächssiche Geschichte. 38. Band (Dresden 1917), S. 17. — Jecht Untersuchungen, S. 15ff. — R. Jecht, Der Übergang der Oberlausis an die brandenburgischen Askanier. NEMag., 96. Band (1920), S. 102—109.

Die Übergabebestimmungen von 1635 gewährleisteten ber Oberlausis ihren bamaligen Glaubensstand. Dem verdanken bie katholischen Inftitute, wie bas Baugener Kapitel, die Klöster Marienstern, Marienthal und Neuzelle ihre Erhaltung. Durch die Verbindung der Oberlausis mit Kursachsen waren die Evangelischen vor dem Verluste ihrer Kirchen in der später in Böhmen und Schlessen einsehenden Gegenresormation bewahrt.

Im Jahre 1815 tamen etwa brei Fünftel ber Oberlaufit an Preugen und wurden mit Schleffen verbunden.

9) Maegle Bohmen I 1, G. 41. - Der jahrliche Tribut bestand aus 120 auserlefenen Ochsen und 500 Mart Gilber. Ebenba G. 42.

10) Ebenda G. 46.

11) Ebenba G. 49.

12) Ebenba G. 50.

13) Ebenba G. 53.

14) Ebenda S. 63 f. - holymann Böhmen und Polen, S. 13. - Das Erzbistum Prag mit bem Glager Anteil. Im Schlesischen Pastoralblatt 1920 (Breslau), S. 15 ff. -

Die Gründungsurkunde, die der Raiser wahrscheinlich Oftern 973 zu Quedlindurg gegeben hat 15), ift nicht mehr vorhanden. In der Urkunde des Kaisers Heinrichs IV. vom 29. April 1086 16) ift eine Grenzbeschreibung des Prager Bistums enthalten. Obgleich sie von Bischof Gebhard in die Zeit der Gründung des Bistums zurückatiert worden ift 17), durfte sie doch mindestens, was Schlessen andetrifft, den Tatsachen entsprechen.

Das Prager Bistum wurde aus dem Regensburger Diözesangebiet ausgesondert und dem Mainzer Metropolitanverband einverleibt 18). Es berührte die seit wenigen Jahren bestehenden Bistümer Zeiß, Meißen und Posen. Es umschlöß auch die vier schlessischen Baue links der Oder: Zlasane 19), den Schlessergau um den Zobten herum; Trebowane, wahrscheinlich an der Kaßbach; Poborane, den Gau am oderen Boder; und den Gau Dedosize im Winkelzwischen Oder und Boder. Außer diesem Teil Schlessens, der das ganze Land zwischen der Oder und dem Riesengebirge, und zwar vom Iser- bis zum Altwatergebirge umfaßte, und außer dem eigentlichen Böhmen mit dem Glaßer Lande sollte das Bistum Prag ein weites östliches Missionsgebiet erhalten, nämlich Krakowien, das schon 965 zu Böhmen gehörte; ferner Teile von Rotrußland, Mähren und das Land an der Wag. Die Besehung des neuen Bistums verzögerte sich etwa zwei Jahre. Der erste Bischof Dietmar wurde wahrscheinlich 975 gewählt und im Januar 976 geweiht 20).

Die Fefte Glat ift erftmalig bereits 981 erwähnt 21). Glat mar bas

Demnach bestand im 9. Jahrhundert noch kein einheitliches böhmisches (tichechisches) Bolt. Erst am Ende des 10. Jahrhunderts ichusen Boleslaw I. und II. eine böhmische Ration und ein böhmisches Reich. Hanisch Polen, S. 3.

<sup>15)</sup> Maegle Böhmen I 2, G. 413.

<sup>16)</sup> GR. 15. - Abgebrudt in CDBoh., G. 92 ff.

<sup>17)</sup> Maegle I 2, G. 497.

<sup>18) &</sup>quot;Durch die Unterordnung und Berbindung gerade mit ber ältesten und einflußreichsten Metropole, beren Inhaber als Kanzler in engster Beziehung zur obersten Reichsgewalt stand, sollte ber Zusammenhang Böhmens mit bem Reiche aufs neue und ftärker befestigt werben, zumal die lodere staatsrechtliche Zugehörigkeit Böhmens zum Reichsganzen eine straffere Verbindung mit dem kirchlichen Organismus des Reiches als ein heilsames Gegengewicht erscheinen ließ." Naegle Böhmen I 2, S. 514.

<sup>19)</sup> R. Jecht, Erfte Erwähnung ber Oberlaufig. MLMag., Bb. 97 (1921), S. 189.

<sup>20)</sup> Schulte Prag, S. 285-297. — Holkmann Prag, S. 177-193. — Holkmann Böhmen und Polen, S. 1-37. — Annales Polonorum in Mon. Germ. hist. Scr. XIX (Hannover 1866), S. 616, ichon jum Jahre 974: ecclesia Pragensis primo cepit habere episcopum Dethmarum nomine, ex ammonicione Dobravce.

<sup>21)</sup> Bretholz Ehronit des Cosmas, S. 50: contra Poloniam castellum Kladzeo, situm juxta flumen nomine Nizam. (Bgl. oben S. 18, Ann. 17.) — Ebenda S. 166 zum Jahre 1097: castrum Kladzko.

natürliche Ausfalltor gegen Polen und Schlessen. Das Glater Land <sup>22</sup>) hat von Anfang an zu Böhmen und zugleich zu bessen Kirche gehört <sup>23</sup>). Seit 1250 ging es als Pfandbesit von Hand zu Hand. Seine deutsche Kultur verdankt es dem Herzog Heinrich IV. von Breslau (1270–1290) und dem Kaiser Karl IV. (1347–1378).

#### 3. Bistum Olmüß.

Das Christentum hatte bereits vor 863, also vor der Ankunft der griechischen Missionare Konstantin (Chrissus) und Methodius, in Mähren Fuß gefaßt, und zwar besonders auf Grund der Wirksamkeit deutscher Priester 24). Nach dem Tode des Erzbischofs Methodius im Jahre 885 geriet das mährische Bistum in schwerste Erschütterung. Seine Neuordnung erfolgte im Anschluß an die

22) Bor bem Jahre 1000 hatten fich im Glager Canbe Glaven fegbaft gemacht und Lewin, ferner eine Unfiedlung bei Reinerg und einige Dorfer im Mordweften und Guben ber fpateren Burg Glat gegrundet. Die Grengwacht, Die vorber bei Dachod ftand, murbe mobl nicht lange vor 981 nach Glat (Kladzko = Anfiedlung) verlegt. Dabei wurden noch einige Dörfer für flavifche Borige angelegt. Rurg vor 1200 tamen beutiche Ginwanderer. Ernft Maetichte in Zeitidrift 50 (1916), G. 120-129. - Das Land tam 1414 mit Bohmen und Ungarn an Raifer Siegmund (1410-37). In ben Suffitenkriegen bat es viel gelitten. Glat felbft tonnte fich behaupten. Gine Zeitlang mar ber Raubritter Sinco Erufdina Pfandbefiger bes Landes. Bon beffen Cobn lofte ber Buffitenführer Georg von Pobiebrad Blat, Münfterberg und Frankenftein wieber ein. Als biefer 1458 König von Bohmen murbe, fielen ibm diefe Gebiete erb. und eigentumlich gu. Er machte bas Glager Land jur Graffchaft. Gein Gobn Beinrich ber Altere erbte bie Graffchaft, auch Münfterberg und die bobmifden herrichaften Litit und Pobiebrad. Er taufcte Dels und Woblau gegen feine bobmifden Befigungen ein. Die Graficaft verlauften feine Gobne im Jabre 1501 an ihren Schwager Ulrich von Barbed. Deffen Bruber und Rachfolger verlaufte fie 1534 an König Ferdinand I. von Böhmen. Rurge Zeit barauf murbe fie mehrere Male verpfandet und 1567 vom Ronig wieder eingeloft. - Bans Lutid, Die Runftdenkmaler ber Landfreise bes Regierungsbezirts Breslau (Breslau 1889), 2. Banb, G. 4ff.

Das Ländchen war fast gang evangelisch geworden. Mur die Kirche zu AltWilmsborf war katholisch geblieben. - Schlesisches Pastoralblatt 1920, S. 16: Das Erzbistum Prag

mit bem Glager Unteil. -

Raiser Rubolf II. bestimmte 1612 gegen ein Geschent, bas ihm die Landesinsassen zu biesem Zwede machten, daß die Grafschaft nie wieder von der Krone Böhmens getrennt werden solle. Aber Kaiser Ferdinand verschenkte die Grafschaft 1623 an seinen Bruder Karl, der im Alter von 18 Jahren Bischof von Breslau geworden war. Nach dessen Tode siel sie an dessen Neffen Karl Ferdinand, Prinz von Polen, der schon im Alter von 12 Jahren auf den Breslauer Bischofsstuhl berusen wurde. – Handbuch des Bistums 1912, S. 25. – Josef Jungnig, Verzeichnis der Breslauer Bischöse. 2. Aufl. In Konrad Wutke, Stamm- und Übersichtstafeln der schlessischen Fürsten (Breslau 1911). –

Bur Beit Rarl Ferdinands murbe bie Gegenreformation im Glager Landchen gewaltsam burchgeführt. 1742 vereinigte ber Preugentonig Friedrich ber Große bie Graficaft mit

Schleffen.

<sup>23)</sup> Boleslaw III., Sohn Bladislaws I. von Polen, erhielt 1093 Glag und Umgegend (civitates, que pertinent ad provinciam Kladzko nomine dictam) als böhmifches Lehn. — Bretholz Chronit des Cosmas, S. 162. — SR. I, S. 17.

Gründung des Bistums Prag. Dieses sollte auch Mähren umfassen; aber die dortigen Christen hatten sich mit Erfolg darum bemüht, ihr eigenes Bistum wieder aufzurichten. Jedoch wurde es bereits 985 mit Prag vereinigt. 1063 seste es Herzog Wratislaw durch, daß das alte mährische Bistum in Olmüş wieder hergestellt wurde 25). Auch jest sollte sein Bestehen nicht lange währen. Bischof Gebhard von Prag, ein Sohn 26) des Herzogs Bretislaws I., wollte beide Bistümer in seiner Hand vereinigen. Seine Stellung als Kanzler des Kaisers Heinrich IV. ließ ihm diesen Wunsch im Jahre 1086 in Erfüllung gehen, zumal da zwei Jahre vorher der mährische Bischofsstuhl durch den Tod des Bischofs Johann frei und inzwischen noch nicht besetzt worden war 27). Wenige Jahre darauf, 1090, wurde dennoch wieder ein neuer Bischof für Olmüß ernannt, und seitdem blieb das mährische Bistum bestehen.

Won alters her find Teile der ichlefischen Kreise Matibor und Leobichug 28) und bas Gebiet um Neuftadt 20) dem mabrifchen Bistum unterftellt.

25) holymann Prag, G. 184.

26) Gein eigentlicher Dame ift Jaromir. - Daegle Bohmen I 2, S. 404.

27) Ebenba G. 406 f. u. 469. - Schulte Prag, G. 292.

28) Am 4. Februar 1920 wurden infolge von Berfailles der Tschechoslovakei 19 Pfarreien aus dem Dekanat Hultschin zugewiesen: Hultschin, Beneschau, Bolatik, Buslawik, Deutsch-Krawarn, Großhoschük, Hoschialkowik, Köberwik, Kosmük, Kuchelna, Ludgerstal, Odersch, Schenatowik, Schillersdorf, Schreibersdorf, Strandorf, Ihröm, Weefchin und Zaudik. Außerdem gingen im Frühjahr 1923 noch die Pfarreien Haatsch und Sandau an die Tschechossorie versoren.

Bur Ergbiogefe Olmus gebort noch aus Oberichlefien:

a) bas Dekanat Branis mit 11 Pfarreien (Blaben, Bleischwis, Branis, hochtretscham, Jacubowis, Löwis, Nassiebel, Piltich, Posnis, Wanowis, Wehowis) und brei Kuratien (Leimerwis, Turkau, Waissat);

b) Das Defanat Ratider mit 13 Pfarreien (Bauerwiß, Boleslau, Borutin, Deutid-Meufirch, Diridel, Groß Peterwiß, Sohndorf, Ratider, Knispel, Kranowiß, Liptin,

Schammerwig, Zaudwig) und ber Kuratie Giglau;

c) das Dekanat Leobichüt mit 17 Pfarreien (Babit, Badewit, Bratich, Gröbnig, Romeife, Rönigsborf, Rreuzendorf, Leisnit, Leobichüt, Pilgersborf, Pommerswit, Roben, Sabichüt, Sauerwit, Schönbrunn, Soppan, Troplowit) und der Kuratie Peterwit.

Dach einer gütigen Auskunft des erzbischöflichen Kommissarius und Generalvikars

für ben preußischen Unteil ber Erzbiogese Olmuß, herrn Pralat Dathan in Branig.

29) Reuftabt gehörte bei seiner Gründung zu Mähren und zum Bistum Olmüß. 1337 wurde die Stadt mit ihrem Gebiete vom König Johann von Böhmen dem Herzog Bolto von Oppeln-Falkenberg verkauft. Sie kam dadurch zu Schlesien, verblieb aber in ihrem bisherigen kirchlichen Berbande. Diese Zugehörigkeit geriet in Bergessenheit, als der katholische Blaube in der Reformationszeit hier fast gänzlich verschwunden war. 1629 wurde die Stadt durch die kaiserliche Regierung gewaltsam zum Katholizismus zurückgeführt. Der Breslauer Bischof rechnete seitbem diese Gegend zu seinem Sprengel. — Jungnig Bistumsgrenzen, S. 13. — Schlesische Lehnsurkunden II, S. 305.

Im Frieden vom 28. Juli 1742 wurde bas alte Deige-Ottmachauer Kirchenland berart geteilt, bag bie Stäbte Budmantel, Weibenau und Jauernig zu Ofterreich gehören. -

Shulte Befigverbaltniffe, G. 279. - Lib. fund., Einl. G. 50.

BILLOTEKA REGIONALNEJ DYREKCJI PLANOWATHA PRZESTRZENNECO WE W R O C Ł A W ' U NR. 39 // T. DZ.

#### 4. Bistum Rrafau.

Das Gebiet um Krakau war ausweislich der Grenzbeschreibung für das Prager Bistum diesem als Missionsgediet zugewiesen 30). Gleichzeitig mit der Gründung des Erzdistums Gnesen im Jahre 1000 wurde neben den Bistümern Kolberg und Breslau auch das Bistum Krakau gegründet 31). Der Zusammenbruch der polnischen Macht zog die schwerste Schädigung des Missionswerkes nach sich. Erst ums Jahr 1124 konnte das Bistum wieder hergestellt werden 32).

Bu ihm gehörten auch die Gebiete um Pleg und Beuthen. Sie waren 1178 ober 1179 zu Schlessen gekommen, aber im Bistumssprengel von Krakau verblieben 33). Sie umfaßten ben Ofteil des Kreises Lublinis, die Kreise Tarnowis, Königshütte, Kattowis und Pleg mit Ausnahme von dessen süd-westlichem Zipfel 34).

Die Ausgleichung ber firchlichen und politischen Grenzen wurde mehrsach betrieben. Ofterreich regte sie 1774 an. Der schlessiche Minister v. hopm und ber Bischof von Breslau widerstrebten, weil der Besit des Breslauer Bistums in Ofterreich viel wertvoller war, als der Besit des Prager und des Olmüger Bistums in Schlessen. Preusen gab infolgebessen eine abschlägige Antwort. Nur eine neue Abgrenzung einiger Pfarreien wurde herbeigeführt, da die dahin elf Dörfer des Neißer Kreises nach Ofterreich und umgekehrt drei öfterreichische Dörfer nach Schlessen eingepfarrt waren. Nach dem Tode Friedrichs des Großen nahm Ofterreich im Jahre 1787 den Plan nochmals auf und schlug vor, daß außer dem Güteraustausch auch alle Kapitalien und Einkünste wechselseitig übergeben werden sollten. Das Domkapitel in Breslau erhob wegen seiner unzweiselhaften Schädigung wiederum erfolgreichen Einspruch und drang auch mit seinen Gründen durch, als nach dem Tilster Frieden die preußische Regierung sich bemühre, die Landesgrenzen mit den Diözesangrenzen in Übereinstimmung zu bringen. — Jungnis Bistumsgrenzen, S. 14ff.

30) Giebe oben G. 31.

31) Siehe oben S. 19. – Über die Gründung des Krakauer Bistums schreibt Władysław Abraham: Początek diskupstwa i kapituły katedralnej w Krakowie. Rocznik krakowski, 4. Band (Krakau 1900), S. 177–200. – Der Bericht der Annales Polonorum in Mon. Germ. hist., Ser. XIX (Hannover 1866), S. 616: 970 Prohortus primus episcopus Cracovie ordinatur, bezieht sich auf einen mährischen Bischof, zu dessen Sprengel damals Krakau gehörte. – Abraham Początek diskupstwa usw., a. a. D., S. 183. – Über die Grenzen des Krakauer Bistums vgl. Karol Potkański, Granice diskupstwa krakowskiego. Ebenda S. 201–231.

32) Kehr S. 64. - Bergog Beinrich I. ber Bartige mar zweimal im Befit von Kratau, nämlich von 1228 bis 1229 und von 1232 ab. - Grünhagen, Geschichte I, S. 52. - Lobpuffi, Beinrich ber Bartige zum zweiten Male Bergog von Kratau. Zeit-

fdrift 52 (1918), G. 58-65.

33) Giebe oben G. 26.

34) In der Reformationszeit war auch dieser Teil Oberschlestens fast ganzlich evangelisch geworden. Als die Gegenreformation einsetzte, ließ sich der Krakauer Bischof seine Zuständigkeit für Beuthen und Pleß bestätigen. 1811 wurde die vorläufige und 1821 durch die Bulle "De salute animarum" die endgültige Verwaltung dieser beiden Dekanate dem Bischof von Breslau übertragen. — Jungnis Bistumsgrenzen, S. 12.

Dachbem Oftoberichleffen infolge bes Diftatfriedens von Berfailles den Polen zugefallen war, ift die Stadt Beuthen mit ihrem weftlichen Borgelande bas lehte fleine Stud Preußifd-

Schleffens, bas einstmals bem Bifchof von Krafau unterftellt war.

# B. Bistum Breslau

Nachdem Boleslaw Chroben auch ben auf der linken Oberseite gelegenen Teil Schlesiens in seine Gewalt gebracht und somit Schlesien vereinigt hatte, wurde von dem Kaiser Otto dem Großen das Bistum Breslau im Jahre 1000 gegründet. Sein erster Bischof hieß Johannes 1).

Die Revolution, die nach dem Tode von Chrobens schwachem Sohn im Jahre 1034 ausbrach und den Thronerben aus dem Lande jagte, stürzte auch die wenigen christlichen Altäre, die im Schlesserlande erbaut waren. Das Christentum wurde mit der Wurzel ausgerottet. Sogar jede Erinnerung an die Gründung des Vistums und an ihren ersten Vischof war völlig erloschen, als nach Wiedereintritt ruhigerer Verhältnisse im Jahre 1051 Hieronymus Vischof von Vreslau wurde, so daß dieser fortan als der erste Vischof galt 2). Auch von dem Erzbistum Gnesen und dem Vistum Posen ist aus jener Zeit lange nichts zu hören 3).

<sup>1)</sup> Giebe oben G. 19.

<sup>2)</sup> SR. I, S. 13. — Franz Xaver Seppelt, Christentum und Kirche in Schlessen in ber flavischen Zeit (bis 1200). Zeitschrift "Der Oberschlesser", 3. Jahrgang (1921), S. 421. — Der Heinrichauer Bischofskatalog beginnt: Primus episcopus Wratislawiensis in initio conversionis ad fidem Christi. Fuit itaque hujus Wratislawiensis dyocesis primus episcopus Jeronimus. Hich ordinatus est a. d. MXLVI. — G. A. Stenzel, Gründungsbuch bes Klosters Heinrichau (Breslau 1854), S. 124. — Der Leubuser Katalog beginnt mit der Wiederherstellung des Vistums Breslau durch den herzog Kassmir: Anno domini 1051 ordinatus [est] Jeronimus primus episcopus Wratislawiensis et odiit 1062. — Wattenbach Mon. Lubens, S. 10. Mon. Pol. hist. VI, 28 (560).

<sup>3)</sup> Rebr S. 53. - Durchaus unbegrundet ift bie oft wiederholte Angabe, bag mabrend ber großen Wirren bie Breslauer Bifchofe ihren Wohnfit nach Schmograu und barauf nach Ritiden verlegt batten. - GR. I, G. 11. - Grunbagen Gefdichte I, G. 8. g. Friedensburg, Eine numismatifd-biftorifde gabel. Zeitfdrift 37 (1903), G. 326. Much noch bei Chrgafgeg Rirchengeschichte, G. 17, und bei Ronrab Rirchengefdichte, S. 5. - Wilhelm Schulte bat biefe gabel grundlich wiberlegt in feinem Auffag: Der Urfprung bes Sages ber Institucio ecclesie von ben brei Bifchofsfigen Schmograu, Ritiden, Breslau. "Oberichlesische Beimat", 14. Jahrgang (1918), S. 117 bis 128, und 15. Jahrgang (1919), S. 1-10. - Auch J. Jungnig, Geschichte ber Dombibliothet in Breslau. In "Silesiaca" (Breslau 1898), G. 187. - Soulte Bur Rirchengeschichte Schlesiens, S. 97. - In jenen Jahren mar eben bas junge Miffionswert ganglich gerftort und es gab feinen Bifchof und barum auch feinen Bifchofsfig. - Der Erfinder ber gabel von ben angeblichen Bifchofofigen Schmograu und Ritiden, Johann Dlugofg, hat mandmal Bucgina ftatt Mucgin, alfo Pitiden (im Kreife Rreugburg) anftatt Ritiden (im Rreise Brieg) geschrieben. - Schulte, Der Ursprung bes Sages ber Institucio ecclesie ufw., 15. Jahrgang, S. 3. - Die im Juli und August 1924 burch bie Lageszeitungen gelaufene Dadricht, baß bie Rirche in Jatobsborf bei Blogau nach ben im bortigen Pfarrardiv vorhandenen Aufzeichnungen im Jahre 991 vom Bifchof Martin von Schmograu ju Ehren bes big. Jatobus erbaut fei, ift icon burch bie Bezugnahme auf

Die Gründungsurkunde des Breslauer Bistums oder ein anderes Schriftstüd darüber aus jener Zeit ist ebensowenig vorhanden wie urkundliche Belege über die Gründung des Erzbistums Gnesen 4). Als die schweren politischen Erschütterungen überwunden waren und das Christentum wieder festen Fuß fassen konnte, erschien es ratsam zu sein, den Besitz des Breslauer Bistums durch eine päpstliche Urkunde sichern zu lassen 5). Das geschah in der sogenannten ersten Schukurkunde 6) vom 23. April 1155. Aus ihr ist der ursprüngliche Umfang der schlessischen Kirche zu erkennen.

Mis Grenzen des Bistums Breslau werden 14 Raftellaneien 7) genannt: Ritichen 8), Teichen, Ratibor 0), Ottmachau 10), Wartha 11), Nimptich 12),

4) Rebr, G. 45.

6) Jungnig Bistumsgrengen, G. 1-18. - Schulte Befigverhaltniffe, G. 171 bis 279. - Dort ift auch ein Lichtbild ber Urfunde und eine Karte über die hiftorifden

Grengen bes Bistums beigegeben. - Lib. fund., Ginleitung, S 64.

7) Die alten Kastellaneien waren in polnischer Zeit Mittelpunkte ber heeres, Gerichtsund Steuerverwaltung, seit Mesko I. allmählich auch Stütpunkte für die driftliche Missonsarbeit. Der Kastellan war der Vertreter des herzogs in allen Dingen. Er oder ein von ihm beauftragter Schloßrichter übte die volle Gerichtsbarkeit über die Angehörigen aller Stände innerhalb seines Gebiets aus. Der Sit des Kastellans war die Burg (castrum oder castellum). Daneben stand wohl ein Kretscham und als Burgkapelle ein schlichtes

Bolgfirchlein. Ereblin Gieblungefunde, G. 28. - Rutrzeba, G. 72ff.

- s) Nach Schulte Besitverbältnisse, S. 175, Anm. 1, ift Recen nur vielleicht die zwischen Oblau und Brieg auf dem Ritschenberge gelegene Burg. Weil nämlich Breslau unter den Kastellaneien nicht genannt ist und Recen an erster Stelle steht, hält Schulte es für vielleicht möglich, daß Recen die auf der linken Oderseite an der alten Oblemündung (bei der jesigen Holteiböbe) gelegene Burg von Breslau bezeichnet. Im Handbuch des Bistums 1912, Einleitung S. 5, erklärt Schulte das Recen geradezu als die Wasserburg von Breslau. Dieser Vernutung und Deutung gegenüber sei jedoch darauf hingewiesen, daß in der zweiten Schusgurkunde von 1245 Bratislavia Breslau besonders genannt wird und das daneben erwähnte Rechen unzweiselhaft gleich Recen und Nitschen ist. Das castrum Recen wird bereits 1093 und 1109 erwähnt. Bretholz Ehronik des Cosmas, S. 162 und 195. SR. I, S. 17 und 22.
  - 9) Ratibor mar mobl bereits 1108 ein fefter Drt. GR. I, G. 21.

10) Wgl. unten G. 42.

11) Bartha wird als castrum icon 1096 genannt. Bretholz Chronik bes Cosmas, S. 164. – 1124 wird Bartha als bohmische Grenzburg und Nimptich als bie erfte ichlefische

einen Bischof, den es nie gegeben bat, hinfällig. Die Jahreszahl am Zurm, die angeblich 1103 zu lesen sei, durfte doch wohl noch nicht hinreichend sein, ein so hobes Alter sicher zu ftellen.

o) Bischof Walter (1149-1169), ber aus ber Gegend von Namur in Belgien stammte und vor seiner Ernennung jum Breslauer Bischof Propst im Kloster Malonia (jest Maloune) oberhalb Namur nahe ber Sambre war, wollte sein Bistum in engere Beziehungen zu Nom bringen und richtete an ben Papst Habrian IV. die Bitte, das Breslauer Bistum in seinen Schuß zu nehmen und bessen Güterbesst zu bestätigen. Wilhelm Lewison, Zur Geschichte des Bischofs Walter von Breslau. Zeitschrift 35 (1901), S. 356. — Seppelt Slavische Zeit, S. 422.

Grödig 13) (Rreis Goldberg-Hannau), Striegau, Schweinhaus 14) (Kreis Bolkenhain), Lehnhaus (Kreis Löwenberg), Beuthen 15) (Oder), Glogau 16), Tschisteh 17) (Kreis Guhrau) und Militsch 18).

Die Angaben in dieser papstlichen Urkunde gehen offenbar auf uralte sogenannte Gründungsbücher 19) zurück, in benen die einzelnen Besigungen sorgfältig vermerkt waren. Aus ihnen erhalten wir daher einen willkommenen Aufschluß über die ursprüngliche Ausstattung des Bistums und über die bis 1155 hinzugekommenen Erwerbungen.

Die in ber erften Schugurfunde genannten Befigungen bes Bistums ftammen aus verschiedenen Zeiten. Es fonnen brei Teile unterschieden werben.

- I. Die ursprüngliche Ausstattung, II. verschiedene Schenkungen, III. Be-figungen des Breslauer Doms.
  - I. Die ursprüngliche Ausstattung bes Bistums, die vom herzog bargereicht worden war, bestand aus:
    - 1. der Kastellanei Ottmachau mit Zubehör (cum pertinentiis suis);

"Stabt" genannt, bie Bifchof Otto von Bamberg auf feiner Reise nach Pommern berührte. SR. I. S. 26.

12) Nimptsch war ber Hauptort bes auf ber linken Oberseite liegenden Schlessens, das im Jahre 990 Mesko I. den Böhmen entriß und mit seinem polnischen Reiche vereinigte. Bretholz Shronik des Cosmas, S. 51. — SR. I, S. 4. — 1017 belagerte Kaiser Heinrich II. auf seinem Feldzuge gegen Boleslaw Chrobry vergeblich Nimptsch. SR. I, S. 9. — 1093 soll infolge der Verwüstungen durch die Böhmen Nimptsch der einzige bewohnte Ort Schlessen gewesen sein. Bretholz Chronik des Cosmas, S. 162. — SR. I, S. 17.

13) In ber Urkunde fieht Gramolin. Bgl. Martin Treblin, Die Kaftellanei Gramolin. Zeitschrift 40 (1906), S. 314ff. - Jungnig Bistumsgrenzen, S. 2, läßt Gramolin aus und hat nur 13 Kaftellaneien. - Die Schugurkunde von 1245 nennt Grobez

anftatt Gramolin.

14) Schulte, Die Kaftellanei Svini. Zeitschrift 28 (1894), G. 421-432.

15) Die Burg Beuthen foll in bem Feldzuge bes Raifers Barbaroffa gegen bie Polen

von biefen im Jahre 1157 verbrannt worben fein. GR. I, G. 40.

16) Nach Glogau kommt 1009 das heer des Kaifers heinrich II. im Kampfe gegen die Polen. SR. I, S. 7. — 1017 hält Boleslaw Chroben Glogau beseth; es war demnach ein bereits befestigter Ort, offendar als wichtige Übergangsstelle über die Oder. SR. I, S. 9. — Glogau wird 1093 urds, 1109 oppidum genannt. Bretholz Chronik des Cosmas, S. 162 und 195.

17) In ber zweiten Schutzurkunde vom Jahre 1245 sieht bafür Sandovel (Sandowalde). Spuren des Ringwalls der Burg Sandewalde finden sich jest noch auf der Gemarkung des Rittergutes Tschiften. J. Jungnit, Die Pfarrei Guhrau im Mittelalter. Zeitschrift 36 (1901), S. 365. – H. Schuch, Die Kastellanei Sandewalde und ihre Germanisserung. Zeitschrift 14 (1880), S. 486-520.

18) Das Kaftell Militid wird ichon 1136 als Befit bes Bistums genannt (de Miliche

castello, quod est de Vratislaviensi episcopatu). SR. 23.

19) Shulte Befisverbaltniffe, G. 173f.

- 2. der Kastellanei Militsch mit Zubehör. Sie war besonders für das Domkapitel bestimmt (ad usus fratrum supradicte ecclesie deputatum).
- II. Berichiedene Schenkungen 20) bis gum Jahre 1155:
  - 1. Die St. Martins-Abtei 21) auf der Breslauer Dominfel.
  - 2. Die Einkunfte des Marktes in Trebnig, der nach Zirkwig, dem Eigentum des Domkapitels, verlegt wurde 22).
  - 3. Zwei Dörfer, bavon eins vielleicht Rlein Totschen (Kreis Trebnit) ift, mabrend bas andere zwischen Groff Mochbern und ber Lobe gelegen, vielleicht Opperau ift.
  - 4. Aus der Schenkung des Romne 23) vier Dörfer: a) nicht ermittelt, in montibus gelegen, b) Wasserjentsch (Kreis Breslau), c) bei Großburg (Kreis Strehlen), d) nicht ermittelt, an der Ohle gelegen.
  - 5. Aus ber Schenkung des Herzogs Mesko III. († 1202), Bruder des vertriebenen Wladislam II., ein nicht ermitteltes Dorf mit einigen namentlich genannten Leuten und einem hof in Breslau mit Zubehör.
  - 6. Aus ber Schenkung bes Sibin zwei Dorfer, von benen eins unbekannt, bas andere vielleicht Bifchwig an ber Weibe (Kreis Trebnig) ift.
  - 7. Aus ber Schenkung des Sulisclavus zwei Dörfer, davon eins in den Bergen gelegen war, das andere vielleicht Tschachawe (Kreis Trebnig) ift.
  - 8. Aus der Schenkung des Grafen Lutiglaus ein nicht nachweisbares Dorf.
  - 9. Aus der Schenkung des Grafen Tadleuns ein nicht ermitteltes Dorf.

20) Die Deutung ber Ortsnamen ichließt fic an Liber fundationis opiscopatus Vratislaviensis (Cod. dipl. Sil. XIV, Breslau 1889), Einleitung S. 64ff. und Schulte Besitverbältniffe, S. 176ff., an.

23) Diefe abgefürzte Schreibmeife bes Damens ift bisber noch nicht gebeutet worben.

<sup>21)</sup> Die Martinsabtei war wahrscheinlich mit Prämonstratensern besetzt, die später die Erben der vertriebenen Benediktiner von St. Vincenz auf dem Elbing dei Breslau geworden sind. Schulte, Die angebliche Stiftungsurkunde für das St. Vincenzkloster auf dem Elbing. Zeitschrift 37 (1903), S. 295. — Seppelt Slavische Zeit, S. 450. — v. Loesch hält die Ansicht Schultes über die Bründung der abbatla s. Martini erst unter Bischof Walter und über ihren Charakter als Prämonstratenserabtei für sehr fragwürdig.

<sup>22)</sup> Nach einer Erklärung herzogs heinrich I. wahrscheinlich erst burch ben im Jahre 1146 vertriebenen herzogs Wladislaw II. geschenkt. Lib. fund., Einleitung, S. 65, Anm. 4.

— Nach Joachim, Chronik ber Stadt Trebnik (Trebnik 1914), S. 3, wurde bas Marktrecht von Trebnik 1146 nach Zirkwik verlegt. Nach Häusler Geschichte, S. 18, ift die Verlegung des Trebniker Marktrechts nach Zirkwik zwischen 1138 und 1146 erfolgt.

- 10. Aus der Schenkung des Grafen Peter Blaft († 1153) brei Dörfer: a) Jelline (Kreis Strehlen), b) ein Dorf bei Thauer (Kreis Breslau), vielleicht Mandelau, c) ein nicht nachweisbares Dorf.
- 11. Die vom Bergog Mesto III. († 1202) geschenkten Leute mit ihren Erbgütern (cum hereditatibus suis).
- 12. Aus ber Schenkung bes Bergogs Boleslaw IV. von Polen († 1173) funf mit Namen genannte Bauern.
- 13. Aus der Schenkung des Grafen Boizlaus das Dorf Schmiegrobe (Kreis Militsch) mit zwei angrenzenden Dörflein: Karbig und einem unbekannten Ort.
- 14. Aus der Schenkung des Grafen Zlavomir ein nicht zu ermittelndes Dorf Zlavno neben Radine (Kreis Groß Wartenberg).

#### III. Befigungen (Sondereigentum) des Breslauer Doms:

- 1. Spurmis (Rreis Oblau).
- 2. Alt Banfen (Rreis Oblau).
- 3. Oberwiß (Rreis Breslau).
- 4. Schmortich (Rreis Breslau).
- 5. und 6. Unbekannt
- 7. Gubrwis (Rreis Breslau).
- 8. Paidwig (Rreis Breslau).
- 9. Bifdwig am Berge (Kreis Breslau).
- 10. Rapsborf (Rreis Trebnis).
- 11. Stotidenine (Rreis Trebnis).
- 12. Unbefannt.
- 13. Goidus (Rr. Groß Wartenberg).
- 14. Ein Dorf neben Gofdus.

- 15. 16. 17. Unbefannt.
- 18. Rentidtau (Rreis Breslau).
- 19. Unficher, vielleicht Reppline (Rreis Breslau).
- 20. Rrentich (Rreis Strehlen).
- 21. Jafchgüttel (Rreis Breslau).
- 22. Ticheichen (früher Kreis Groß. Wartenberg, jest Meupolen).
- 23. 24. 25. Unbefannt.
- 26. Ujeft (Rreis Groß Gtreblit).
- 27. Unficher, vielleicht Biskupit (Rr. Bindenburg).
- 28. Gubrau.

Durch wen und wann biefe Besitzungen an den Dom gekommen find, ift unbekannt.

Somit find unter II 23 Ortschaften (einschließlich Trebnis und Nr. 11 und 12 als je eine Ortschaft gerechnet) und unter III 28, zusammen 51 einzelne Ortschaften als Besitz des Breslauer Bistums bzw. der Johanniskirche (Dom) zu Breslau erwähnt.

Die zweite papstliche Schugurkunde 24) für das Bistum Breslau vom 9. August 1245, die nach dem verheerenden Mongoleneinfall erbeten war, besteht aus drei Teilen:

1. Angabe des Umfanges durch Mennung von 22 Kaftellaneien. Seit 1155 find folgende 8 binzugekommen: Cofel, Toft, Oppeln, Liegnig, Breslau,

<sup>24)</sup> Lib. fund., Einleitung, S. 66ff. - Schulte Befigverhältniffe, S. 183ff. - Bausler Urfunden, S. 75.

Kroffen, Sagan, Bunglau 25). Die neuen Namen bedeuten wohl nur im Besten eine Gebietserweiterung, im Often bagegen eine inzwischen eingetretene bichtere Besiedlung und Sicherung bes Landes.

- 2. Die nochmalige Erwähnung des castrum Otomuchou cum foris villis et omnibus pertinentiis suis in Erweiterung der Fassung von 1155: Castellum Otomachou cum pertinentiis; und castrum de Milich cum foro et omnibus pertinentiis suis gegenüber 1155: castrum Milich cum pertinentiis suis. Die vollere Fassung von 1245 sollte die Aufzählung der einzelnen Städte und Dörfer des Ottmachauer Landes, das auch das Gebiet von Neiße umschloß, ersehen 26), auch bei Militsch 27) den ganzen Güterkompler der Kastellanei bezeichnen 28).
- 3. 152 einzelne Ortschaften, die nach Gebieten: Breslau, Liegnit, Glogau und Beuthen (Oder), Bunglau, Oppeln genannt find; barunter liegen brei außerhalb Schlesiens.

Diefe Ortschaften, nach Kreisen geordnet, find folgende, soweit fie ermittelt werden können:

## a) Im Regierungsbezirt Liegnis 16:

Rreis Bolfenhain 3: Schweinhaus und zwei andere in der Dahe liegende, aber nicht bestimmbare Orte.

Rreis Glogau 5: Frobel, Rreibelwig, Dbifd, Geppau, Efdirnig (?).

Rreis Goldberg - Sannau 2: Altenlohm, Bifchborf (?).

Rreis Grünberg 1: Schloin.

Rreis Jauer 1: Malitich.

Rreis Liegnit 4: Baben, Campern, Dahme, Rlemmerwis.

# b) Im Regierungsbezirt Breslau 95:

Rreis Breslau 32: Bifchofswalbe (?), Bifchwig am Berge, Boguslawig, Cammelwig, Cofel, GrogMochbern, Grünhübel oder Runbichuig (?), Gubrwig, Jreschnode, Jaschgüttel, Kentschfau, Rlein Sagewig, Kottwig,

<sup>25)</sup> Außer ben hier genannten Grenzkastellaneien sind bis zum Jahre 1250 noch folgende Kastellaneien nachweisbar: Auras seit 1250, Beuthen D.-S. seit 1203, Glat seit 1169, Greiffenstein (Kreis Löwenberg) seit 1242, Alt. Kemnit (Kreis hirscherg) seit 1242, Lesna bei Marklissa seit 1238, Naumburg am Bober seit 1202, Nikolai seit 1228 und Dels seit 1247. hermann Neuling, Die schlessichen Kastellaneien bis zum Jahre 1250. Zeitschrift 10 (1870), S. 96-107.

<sup>26)</sup> Coulte Befigverhältniffe, G. 180.

<sup>27)</sup> Die Kaftellanei Militich wurde am 26. 9. 1358 an herzog Konrad von Dels ver- tauft. - Lebnsurtunben II, Dr. 32, S. 31 ff.

<sup>28)</sup> Joj. Gottichalt, Raffellanei und Rreis Militich. Schles. Beschichtsblatter 1924, S. 19.

Malfen, Mandelau, Meleschwiß, Mellowiß, Oderwiß, Oltaschin, Opperau, Paschwiß, Pilsniß, Pleische, Radwaniß, Reppline, Sacherwiß (?), Schauerwiß, Schiedlagwiß, Schmortsch, Tschauchelwiß, Wasserjentsch, Wilkowiß. Kreis Brieg 1: Pramsen.

Rreis Frantenftein 1: Proban.

Rreis Groß Wartenberg 4: Gofdüß, Radine, Tichefchen, Türkwiß (legtere beibe jest polnisch).

Rreis Gubrau 1: Gubrau.

Rreis Militich 6: Karbis, Rasawe, Marentschine, Powisto, Radziung, Schmiegrode.

Rreis Damslau 2: Profcau (jest polnifch), Wallendorf.

Rreis Meumartt 4: Bifchdorf, Roslau, Krintich, PolnischSchweinis.

Rreis De Is 3: Domatschine, Großgöllnig, Kleingöllnig.

Rreis Ohlau 16: AltOttag, AltWansen, Bischwiß über ber Ober, Bifchwiß bei Wansen, Sichelkretscham bei AltVergel (?), Graduschwiß, Guften, Hennersdorf, Jeltsch, Jungwiß, Knischwiß, Niefnig, Raduschkowiß, Nattwiß, Spurwiß, Zedliß.

Rreis Steinau 2: Gurfau, Preichau.

Rreis Strehlen 3: Jelline, Rrentich, Pentich.

Rreis Striegau 2: Bodau, Delfe.

Rreis Trebnig 14: Bischwiß an der Weide, Burgwiß, Rapsdorf, Klein-Totschen, Kryschanowiß, Ober Rehle, Pawellau, Pürbischau, Schimmerau, Sendiß, Skotschenine, Ströhof, Tschachawe (?), Zirkwiß.

Rreis 2Boblau 5: Rrehlau, Delichen, Strent, Stuben, Bechelmig.

# c) In Dberichlefien 7:

Rreis Cofel 1: Roftenthal.

Kreis Groß Strehlit 2: Klutschau, Ujeft.

Rreis Grottkau 2: Leuppufch, Winzenberg (?).

Rreis Binbenburg 1: Bistupis.

Rreis De uftabt 1: Steinau DS.

16 im Regierungsbezirt Liegnit

95 im Regierungsbezirk Breslau

7 in Oberichleffen

118 Orte;

31 nicht ermittelte ober nicht mehr bestehende Orte;

3 Orte in Polen.

152 Orte.

In der Kastellanei Ottmachau waren die Bischöfe die Landesbeamten (Kastellane) des Herzogs, aber ohne sedesmalige formelle Übertragung oder Einsehung, sondern auf Grund der einmaligen Übereignung. Die Einkünfte der Kastellanei kamen nicht wie sonst dem Herzog, sondern dem Bistum zugute 29). Die Bischöfe hatten über die Kastellanei Ottmachau die 1290 keine eigentlichen Hoheitsrechte 30), waren vielmehr zu gewissen Leistungen verpflichtet, welche ihr Abhängigkeitsverhältnis vom Herzog deutlich bekundeten; aber ihnen standen weitere Gerechtsame 31) zu als den anderen Kastellanen, z. B. das Negal der Gewässer und der Forsten 32). Die volle Oberhoheit und das uneingeschränkte Herzogsrecht (jus ducale) im Kirchenlande (terra Nizensis et Otmachoviensis) wurde den Bischöfen erst durch das Privileg Herzog Heinrichs IV. vom 23. Juni 1290 zugestanden 33). Seitdem sind die Breslauer Bischöfe in die Reihe der schlessischen Fürsten eingetreten.

In der Kastellanei Militsch amtierte der bischöfliche Kastellan neben dem herzoglichen. Dem bischöflichen Kastellan stand die ausschließliche Gerichtsbarteit über die Leute der Kirche zu 34). Er hatte nach dem Vertrage vom 26. Juni 1249 das volle Jagdrecht, sogar auf Biber, allen Zoll an der Burg und das Marktrecht in Militsch. Er übte die Jagdgerichtsbarkeit auch gegenüber den Untertanen des Herzogs und der Nitter aus 35).

Die beiden Güterverzeichnisse in diesen Schutzurkunden geben nur eine Zusammenstellung des jeweiligen Eigenbesitzes des Breslauer Bistums, und zwar der mensa episcopalis und des Domkapitels. Aber der große Zehntbesitz, der sich über alle Teile der Diözese erstreckte, ist darin nicht aufgeführt. Dieser hat erst im Lib. fund. episcopatus Vratislaviensis 36) aus den ersten Jahren des 14. Jahrhunderts Aufnahme gefunden. Dort sind neben dem Eigenbesitz des bischöflichen Tisches und densenigen Besitzungen desselben, die einzelnen Prälaten und Kanonikern des Domkapitels als Gratialgüter (nomine gratiae) auf Lebenszeit überwiesen oder an die bischöflichen Basallen (in seudum) vergeben waren, auch die dem bischöflichen Tische zustehenden Zehntberechtigungen vermerkt. Jedoch haben die dem Domkapitel gehörigen

29) Shulte Bijchof Jaroslam, G. 14.

31) Soulte Bifchof Jaroslaw, G. 18.

32) Ebenba G. 16.

34) Ebenba G. 15.

36) CDSil., 14. Band (Breslau 1889).

<sup>20)</sup> Soulte, Die Schenfung bes Neiger Landes. "Rleine Schriften", S. 82. - Otto Meinardus, Das Neumartter Rechtsbuch und andere Neumartter Rechtsquellen. Darftellungen und Quellen gur ichlesischen Geschichte, 2. Band (Breslau 1906), S. 47.

<sup>33)</sup> Ebenba G. 12. - GR. 2141.

<sup>35)</sup> Ebenba G. 16. - GR. 703. - Bausler Beidichte, G. 150.

Güter und die den einzelnen Prälaten und Kanonikern als Pfründen zustehenden Zehntrechte keine Aufnahme gefunden 37). Hierüber gibt eine Handschrift 38), die allerdings erst aus dem 17. Jahrhundert stammt, aber auf alten Aufzeichnungen beruht, genauere Auskunft 39).

38) Breslauer Diogesanarchiv IIIa 17.

39) Ein Bergleich bes Umfangs bes Bistums Breslau im Jahre 1245 mit ben jegigen

Brengen ber Provingen Ober- und Dieberichlefien ergibt folgende Abweichungen:

Das Gebiet von Beuthen D.-S. war etwa ums Jahr 1200 zu Schleffen gekommen, aber bis 1811 im Krakauer Bistum verblieben. (Siehe oben S. 26. Jungnig Bistumsgrenzen, S. 12.) Dieses Gebiet umfaßte ben Ofteil des früheren Kreises Lublinig mit den Lubschauer und Neubeder Forsten, die Kreise Tarnowig, Königshütte, Kattowig und Ples mit Ausnahme von dessen südwestlichem Zipfel. Dagegen umschloß das Bistum Breslau noch den mittleren Teil des Kreises Lublinig, den größten Teil des Kreises Nybnik, den stüdwestlichen Teil des Kreises Dles und das Gebiet von Teschen.

Das zum Teil zur Tichechoflovakei geschlagene hultschiner Ländchen gehörte, ebenso wie bie anderen Teile des Kreises Leobschüß und Teile des Kreises Rybnik zum Olmüßer Bistum. Die Gegend um Neustadt wurde 1337 vom Herzog von Oppeln-Falkenberg gekauft und kam dadurch zu Schlessen, blied aber kirchlich die 1629 innerhalb der Olmüßer Diözese. Der zur Tichechoflovakei gehörende Teil von Ofterreich-Schlessen ist erft 1742 von Schlessen abgetrennt worden; in demselben Jahre kam jedoch die Grafschaft Glaß zu Schlessen. Der sübliche Teil des Waldenburger Gebirges mit der Stadt Friedland und den Dörsern Görbersdorf, Neimswaldau, Steinau und Langwaltersdorf war böhmisch und wurde bald nach 1350 in das Fürstentum Schweidniß einwerleibt. Die Stadt Schömberg und die Kirchdörfer Trautliebersdorf und Michelsdorf wurden 1289 schlessich und blieden noch lange dem Prager Bistum unterskellt. (Siehe oben S. 33. Treblin Siedlungskunde, S. 114ff. – Jungniß Bistumsgrenzen, S. 4.)

Die westliche Grenze bes Breslauer Bistums bildeten im Mittelalter seit ihrer Gründung infolge ber beutschen Besiedlung die Kirchorte: Giehren und Greiffenberg im Kreise Löwenberg; MittelSteinkirch und AltBertelsborf im Kreise Lauban; Seifersborf, Giehmannsborf, Naumburg (Queis), Birkenbrud, Klitschorf und Lorenzdorf im Kreise Bunzlau; Eisenberg, Sagan, Altkirch, Mednig und Naumburg (Bober) im Kreise Sagan.

(Jungnis Bistumsgrengen, G. 5.)

Friedeberg (Queis) tam 1337 ans schlesische Fürstentum Jauer, blieb aber bis 1654 bei bem Bistum Meißen. Zu diesem gehörten auch alle anderen Kirchorte westlich des Queis, die 1815 schlesisch wurden. Bei Krossen und Zullichau griff die Breslauer Diözese in das Brandenburgische über. (Genauere Angaben über die Bistumsgrenzen in der Gegend um Krossen gibt Jungnis Bistumsgrenzen, S. 6f.; auch Schulte, Ergänzungen zu Jungnist Die Grenzen des Bistums Breslau. Zeitschrift 42 [1908], S. 284-288.)

1343 fiel bas Frauftäbter Landchen an Polen. Das Gebiet von Schilbberg und Rempen wurde 1396 von Schlefien endgultig abgetrennt. (Jungnig, Bistumsgrengen, S. 10.)

<sup>37)</sup> Soulte Befitverhaltniffe, G. 181 f.

# III. Gründung von Klöftern und Rirchen

\*

Ein klares Gesamtbild von den Anfängen der Kirche in Schlessen zu geben, ist noch nicht möglich. Es fehlt noch an den dazu nötigen Vorarbeiten 1). Da die vordeutsche Kirche Schlessens ein Teil der polnischen war, muß auch alles Urkundenmaterial aus Vöhmen, aus Groß- und Kleinpolen und aus den masurischen und kujavischen Gebieten herangezogen werden, um die rechtlichen Grundlagen der Kirche zu erforschen. Eine allseitige Erschließung dieser Quellen ist disher noch nicht erfolgt 2). Erst dann wird es hoffentlich möglich sein, das Dunkel aufzuhellen, das über den ersten Außerungen des christlichen Lebens in Schlessen und im gesamten Often Deutschlands liegt 3). Jedoch darf für Schlessen

<sup>1)</sup> Wilhelm Shulte hat schon in seiner Besprechung ber Kirchengeschichte von Ehrzaszez als Woraussehung für eine Darstellung ber kirchlichen Verhältnisse in den ersten Jahrhunderten die Ausschließung mehrerer Quellenschriften gesordert, u. a. der von der Ecole française herausgegebenen Register der Päpste des 13. Jahrhunderts und der Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia. Historisches Jahrbuch, Band 31, 1. Heft (München 1910), S. 102. — Auch Prof. Dr. Henrich Felix Schmid erwartet in seiner Besprechung von Schmund Michael, Das schlessische Patronat (Weigwiß 1923) in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Nechtsgeschichte, 44. Band, Kanonistische Abteilung, 13. Band (Weimar 1924), S. 589 sf., von einer tiesschürsehen Untersuchung des Kirchengründungsrechts Schlessen in der Kolonisationszeit noch wertvolle Ausschlisse über die vordeutschen Verbaltnisse und die seinen Berbältnisse und die sellungsgeschichtlichen Jusammenhänge.

<sup>2)</sup> Bon Schmibs Untersuchung: "Die rechtlichen Grundlagen ber Pfarrorganisation auf westslavischem Boden und ihre Entwidlung während des Mittelalters" enthält den ersten Teil, der die Berhältnisse im Sorbenlande vor der Kolonisation und in Böhmen und Mähren behandelt, der 46. Band der Savignp-Zeitschrift, Kanonistische Abteilung, 15. Band (Weimar 1926), S. 1–161. Der zweite Teil, der die Entwidlung der Pfarrorganisation im mittelalterlichen Polen zur Darstellung bringen wird, soll 1927 erscheinen.

<sup>3)</sup> Bisher liegen von einschlägigen Arbeiten vor, soweit sie bem Wersasser bekannt sind: Władysław Abraham, Organizacya kościoła w Polsce do połowy wieku XII. 2. Aust. Lemberg 1893. — Wilhelm v. Brünned, Zur Geschichte bes Kirchenpatronats in Ost. und Westpreußen. Berlin 1902. — Derselbe, Zur Geschichte bes märkischen Provinzialkirchenrechts. Berlin 1904. — St. Zachorowski, Rozwój i ustrój kapituł polskich w wiekach średnich. Krakau 1912. — Derselbe, Początki parasii polskich. Studya historyczne, wydane ku czei Pros. Wincenteyo Zakrzewskiego (Krakau 1908), S. 275—298. — Heinrich Felir Schmid, Das Recht ber Gründung und Ausstattung von Kirchen im kolonialen Teile ber Magdeburger Kirchenprovinz während bes Mittelalters. Weimar 1924. (Zugleich in der Zeischrift der Savignzessischung für Rechtsgeschichte, 44. Band, Kanonistische Abteilung, 13. Band. Weimar 1924.)

wohl nicht auf besonders reiche Ausbeute gerechnet werden, weil in der vorbeutschen Zeit nur wenige Urkunden ausgestellt worden find.

Es darf als nachgewiesen gelten, daß es bis etwa 1200 überhaupt keine herzogliche Kanzlei in Polen gegeben hat und es noch im 13. Jahrhundert unter der Regierung des Herzogs Heinrich I. des Bärtigen in der Regel nicht üblich war, eine mündliche Verhandlung vor dem Herzog durch eine Urkunde zu beglaubigen 4). Die sonstigen Unterlagen, soweit sie nicht päpstliche Urkunden 5) sind, stammen allermeist aus Klöstern. Doch sind sie allzuoft keine einwandfreien Beweisstücke, sondern mehr oder weniger glaubwürdige Auszüge aus alten privaten Auszeichnungen, aber auch willkürliche Niederschriften, denen die Form von Urkunden gegeben wurde. Oder man fügte Angaben über allmählich gewordenes und lange geübtes Recht in alte Urkunden ein und verfertigte so neue Urkunden, die den Schein von landesherrlichen Verleihungen oder anderen Rechtsgeschäften erwecken sollten 6).

Die Fälschungen find überaus häufig, bagegen die echten Urkunden der ältesten Zeit sehr selten. "So umspann mehr und mehr eine scheinbar auf früher Überlieferung und alten Urkunden beruhende Sagenwelt die Vergangenheit Schlesiens, vor allem die Geschichte des 12. Jahrhunderts, wie ein Efeugeranke, das

<sup>4)</sup> Shulte Heinrichau, S. 366ff. — Derselbe Vincenzkloster, S. 288. — Derselbe Kolonisation, S. 70. — Derselbe Heinrichau und Münsterberg. In den "Aleinen Schriften", S. 127ff. — Derselbe Die Martinsabtei und die älteste Vurg in Vreslau. — Ebenda S. 186. — Stenzel Heinrichauer Gründungsbuch, S. 20: Sed quia in diedus illis (1229) erant homines simplices, sine felle malicie, non est petitum super hoc factum a domino duce tune temporis privilegium . . . S. 44: Primo hic dicemus, quare non est ibi tune de prescripto facto petitum privilegium. In diedus illis, cum illi gloriosi duces, Heinricus videlicet antiquus et filius suus etiam Heinricus postmodum a paganis occisus, in hac terra regnarent, erant facta eorum tam rata et stabilia, ut raro quisquam curaret de aliquo facto accipere privilegium. Preterea dominus Heinricus, abbas huius claustri primus, erat homo simplex, et timens deum putabat facta principum semper in dono statu et inviolata persistere . . .

<sup>5)</sup> Die altefte papftliche Urkunde, welche Schleffen betrifft, ift am 19. Oktober 1148 ausgestellt. - GR. 30.

<sup>9)</sup> Wenn die Entstehungszeit der Fälschung ermittelt werden kann, gewinnen auch die unechten Urkunden einen hohen geschichtlichen Wert, da ja viele gefälschten Urkunden auf alten Aufzeichnungen beruhen und somit bemerkenswerte Nachrichten wiedergeben. — Wiktor Seidel, Die weltliche Stellung des Abtes von Leubus im Wandel des 13. und 14. Jahrhunderts. Zeitschrift 52 (1918), S. 127. — Schulte Prodsthain, S. 313. — Man darf wohl annehmen, daß die meisten Fälschungen nicht dazu dienen sollten, um dem betreffenden Kloster oder einem anderen auf betrügerische Weise einen Vorteil zu verschaffen, sondern sie wurden vorgenommen, um dem, was man längst ehrlich besaß, eine der neuen Zeit entsprechende Rechtsunterlage zu geben. — W. Retrzynski, Einige Vemerkungen über die ältesten polnischen Urkunden. Zeitschrift 22, S. 162. — Schulte Kostendur,

ben echten Bau völlig verdeckt"7). Daraus ift es erklärlich, wenn bis in die Gegenwart hinein manche Nachrichten, die als unbedingt sicher galten und sich bennoch als unzutreffend erwiesen haben, in gutem Glauben immer wieder übernommen wurden 8).

Das Christentum gewann in Schlessen zunächst nur geringe Ausbreitung. Es handelte sich ja um eine Missionstätigkeit, die allerdings ganz andere Formen hatte, als wir sie heutzutage gewöhnt sind. Damals kam es weniger darauf an, den Samen des Evangeliums in die Herzen der Heiden zu streuen und sie mit Liebe und Geduld zu einem christlichen Leben zu erziehen, als vielmehr die von Boleslaw Chrodry befohlene und vom Papst bestätigte kirchliche Ordnung durchzussühren. Die Untertanen wurden gezwungen, einige christliche Gebräuche nachzuahmen. Die Nichtbeachtung der kirchlichen Gebote wurde grausam bestraft, z. B. wurde die Übertretung der Fastengebote mit Ausschlagen der Zähne geahndet 10). Solches Vorgehen hat mit dem Wesen des Christentums nichts gemeinsam und ist auch nach unserem Empfinden nicht geeignet, die christliche Sache zu fördern. Aber die Anschauungen der damaligen Zeit waren eben grundverschieden andere.

Es sollen nun diejenigen Rlöster und Rirchen genannt werden, die bereits vor der Besiedlung Schlesiens mit deutschen Christen vorhanden waren oder auch noch später an solchen Orten erbaut wurden, an denen das polnische Recht eine Zeitlang seine Geltung behielt 11).

<sup>7)</sup> Shulte Rolonisation, S. 82. - Derfelbe Bischof Jaroslaw, S. 1. - Derfelbe Sanbflift, S. 21.

<sup>8)</sup> Shulte hat das große Berdienst, die Fälschung einer erheblichen Zahl von angeblich alten Urkunden nachgewiesen zu haben. Er selbst mußte auf Grund seiner erweiterten Forschungen erklären, daß die von ihm geschriebenen Abschnitte II, IV-VII der Einleitung zum Lib. fund. als veraltet anzusehen sind. – Schulte Bischof Jaroslaw, S. 1 f.

<sup>9)</sup> Chriafici RG., G. 15.

<sup>10)</sup> Thiefmar Chronicon, Lib. VIII (Ausgabe Rurze), S. 252 f. — Rutrzeba, S. 45. — Hanisch Polen, S. 357, Anm. 22: Nam quos sancti praedicatores corrigere non poterant verbo, ille insecutus est ferro compellens ad coenam Dominicam barbaras ac ferocissimas nationes. — Die bamaligen harten Strafen werben wohl verstänblich, wenn berücksichtigt wird, daß noch 1370 ein Roch der Kreuzberren zum Verlust beider Hände verurteilt wurde, weil er dem Kellermeister des Komturs zwei Bunden beigebracht hatte. (CDSil. IX, S. 43, Nr. 300.) Es gab eben keine Gefängnissund Zuchthausstrafen, sondern nur Gelds oder Leibesstrafen.

<sup>11)</sup> Es sollen hier nur die urkundlichen Erwähnungen ber Klöster und Kirchen wiedergegeben werden. Jedoch wird nicht der Anspruch erhoben, daß die solgende Zusammenstellung durchaus erschöpfend sei. Wenn Schlesten erst einmal ein Urkundenbuch haben wird, das alle alten Schriftstüde in jeder Beziehung zuverlässig wiedergibt, dann wird die Forschung ungemein erleichtert sein und auch für dieses Gediet noch manche überraschende Aufschlüsse bringen. – Ein Versuch einer systematischen Untersuchung der rechtlichen Unterlagen bei Gründung und Ausstattung der Klöster und Kirchen soll hier nicht gemacht werden.

## A. Rlöfter

Der fagenumwobene Peter Blaft 12), ber vom Bater und Grogvater ber

12) Febor v. Heydebrand u. d. Lasa hat über das Geschlecht des Grasen Peter Wlast lichtvolle Beiträge gegeben. Peters Ahnherr Andreas, nach einer Abstammungssage ein Sproß
aus deutschem Stamm, war an den Hos des Herzogs Kasimir († 1058) gekommen. v. Heydebrand Bischöfe Thomas, S. 140. — Schulte vermutete, daß in der Überlieserung von
Peter Wlast zwei Personen in eine verschmolzen wären. — Schulte Sandsist, S. 38,
41 f. . . . — Petrus, iniuncta sidi penitencia, cenodia et septuaginta lapideas
construxit ecclesias. — Stenzel Scriptores I, S. 15.

Inter alias enim atque alias largifluarum elemosinarum copias, peregrinorum, debilium, viduarum, pupillorum scilicet expletas inopias, 70 vel eo amplius decreverunt eum (Peter Blaft) edificare cenobia, quibus etiam de reditibus ac pecuniis suis sufficientia delegavit subsidia . . . Mon. Germ. hist., XII. Band, Scriptorum, X. Band (hannover 1862), G. 91. - Petrus in terram Poloniae revocatus . . . Ferunt eum septuaginta duas aedificasse lapideas ecclesias. Alii septuaginta et septem coenobia sive monasteria. Erat enim devotissimus Christi cultor et cleri verus amator, ad omne opus bonum zelum habens. Cronica Petri comitis Poloniae. Berausgegeben von Alerander Semfowicz in Mon. Poloniae historica, Band 3 (Lemberg 1878), S. 783. Diefe von bem Beitgenoffen Ortlieb von Zwiefalten gemachten Angaben bezeugen etwas Zatfachliches; aber bie Babl ber Rirden burfte boch febr zweifelhaft fein; bie fteinernen Rirden geboren in bas Bebiet ber Gage. - Schulte Canbftift, G. 40. - Derfelbe, Parocialverfaffung, G. 396. - Schulte meint fpater, bag Deter Blaft gablreiche Rirchen erbaut und in Berbindung damit geregelte Pfarrfpfteme begründet babe. -Shulte Martinsabtei, G. 184. - Die Regelung ber Pfarripfteme ift wohl erft in fpaterer Zeit burchgeführt worben (v. Loeich). - Gelbft ber erfindungereiche Dlugos; vermag nur etwa 40 Klöfter und Rirden nambaft ju maden. Joannis Dlugossii historiae Polonicae libri XII, brg. von Mer. Przezdziecki, II (Krakau 1873), G. 14f. (Lib. V gu 1144): Extant usque in haec tempora plures in Polonia ecclesiae, quae ab eo [Petro] feruntur muris aedificatae, licet major illarum numerus sit iam per novarum constructionem demolitus, videlicet ad S. Vincentium, item ad S. Michaelem in Wratislauia, in Strzelno, in Klobuczko, in utraque Skrzin, in Zarnow, in antiqua Szyewyor, in Payaczno, in Ruda, in Chelmcze, in Wierzicow, in Lancicia, in Kiie, in Opatow, in Pkanow, in Chalino, in Thinyecz, in Chlewyska, in Kosczelec Władislaviensis [oter Wratislaviensis] diocesis, ad S. Mariam in Arena, ad S. Martinum in Wratislavia, ad S. Laurentium in Kalisch, ad s. Salvatorem ante Cracoviam, in Zwyerzinyecz, ad S. Swiradum, ad S. Laurentium in Kazimiria, ad s. Johannem et ad s. Andream Cracoviae, in Kazimirz, ad Quinque fratres, in Msthow, ad S. Petrum in Nyssza [ober Hisza], in Antiqua Konin, in Kothlow, in Numborg Sanctimonialium Praedicatorum, in Rambino, in Czirwyony Koscziol, in Lawin conventualis et parochialis duae, in Tulcze, in Gecz, S. Aegidii ante Krobya et in Jezewo. - Eine einwandfreie Deutung ber Ortsnamen icheint noch nicht erfolgt ju fein. Gider werben bier als Stiftungen Deters bas Bincengklofter, bas Sanbftift, bie Michaelis- und bie Martinsfirche in Breslau genannt. (Uberbies wird bie Michaelistirde auch als Beident bes Schwiegerfohns Peters, Jara, bezeichnet.) Bielleicht fann Numborg als Maumburg a. Bober und Czerwony Kościoł mit Rothfirch (Kreis Liegnit) gebeutet werben; boch tann nicht erwiesen werben, bag an beiben Orten ichon im

reiche Besitungen in Schlessen geerbt hatte <sup>13</sup>), gründete auf dem Elbing bei Breslau (in der Gegend der seizigen Michaeliskirche) ein Kloster, das der Jungfrau Maria geweiht wurde. Die Stiftung und erste Ausstattung fällt in die Regierungszeit des Herzogs Boleslaw III. (1102–1138) <sup>14</sup>). Im Jahre 1139 war der Bau noch nicht vollendet <sup>15</sup>). Der Stifter erlangte 1144 vom Erzbischof von Magdeburg Reliquien des heiligen Vincenz. Er übergab sie 1145 dem Kloster, das nun auch diesen Heiligen zum Schuspatron erhielt und später fast ausschließlich Vincenz kloster fet er <sup>16</sup>) genannt wurde. Seine Stiftskirche wurde 1149 geweiht <sup>17</sup>).

Als Ausstattung des Klosters kann die Umgegend von Kostenblut (Kreis Meumarkt) angesehen werden, die Peter Wlast vom Herzog Boleslaw III. für die Bincenzreliquie erhalten und dem Kloster überlassen hatte 18). Ferner dürfte das Kloster von Anfang an als Geschenk des Grasen Peter Wlast die Orte Würben (Kreis Ohlau), Ottwis (Kreis Breslau), Opatow (bei Kalisch) und Ohlau besessen haben 10). Hierzu kamen früher oder später verschiedene Schenkungen. Vom Herzog hatte es erhalten: in Breslau eine Schenke am Ende der Oderbrücke, einen achttägigen Markt am und um den Vincenztag, den Markt in Kostenblut, die Schenke in Polsnis (bei Kanth) und die Dörfer Gräbschen (bei Breslau), Zaugwis (Kreis Neumarkt), Ksacz (bei Kalisch) und Zottwis (Kreis Oblau) 20).

Bum Klofterbesith gehörten 21) auch feit alter Zeit die Martinskapelle gu Breslau und eine Rapelle zu Liegnig 22) mit ihren Dörfern und Ginkunften.

13) Soulte Sanbftift, S. 48.

14) Soulte Bincengflofter, G. 290.

15) GR. 24.

16) Ceine Gebaube find 1529 abgebrochen worben. - Aber bie Beranlaffung jum Abbruch bes Bincengklofters vgl. Zeitschrift 4 (1862), C. 146.

17) GR. 33.

18) GR. I, G. 28, jum Jahre 1137. - Schulte Canbftift, G. 291. - Eine echte Stiftungeurkunde bat bas Bincengklofter nicht.

10) E. Miffalet, Der Trebniger Grundbefit bes ichlefifden Bergogs im 12. Jabr-

bunbert. Beitschrift 48 (1914), G. 243.

20) Shulte Bincengklofter, S. 300f., 305, 307. — SR. 101 und 103, sowie Gauster Urkunden, S. 31, wonach bas Bincengklofter im Tausch Hundsfeld empfangen und bafür Oblau abgegeben habe, find gefälscht. — Shulte in Zeitschrift 47 (1913), S. 223.

21) SR. 33 und 58.

22) Sie wird 1149 (SR. 33. Häusler Urkunden, S. 1) capella sancti Benedicti, 1193 (SR. 58. Häusler Urkunden, S. 6) ohne Namen, 1201 (SR. 75. Häusler Urkunden, S. 12) ecclesia sancti Laurentii genannt. Sie ift die Burgfapelle, die beiden Heiligen geweiht war. — Neuling, S. 171.

<sup>12.</sup> Jahrhundert Kirchen vorhanden waren. Sonft ift es bisher nicht gelungen, eine Kirche außerhalb Breslaus auf Grund urkundlicher Belege unmittelbar auf Peter Blaft zurudzuführen.

Die Martinskapelle ift in der Schukurkunde von 1155 als abbatia S. Martini und als Eigentum des Bistums bezeichnet 23). In der Urkunde von 1193 steht sie aber an erster Stelle als Besitz des Klosters 24). Wahrscheinlich war die Martinsabtei im Anschluß an die Martinskirche als Prämonstratenserabtei von Bischof Walter (1149–1169) in den ersten Jahren seiner Amtszeit gegründet worden 25). Die Kapelle in Liegniß ist wahrscheinlich erst unter Voleslaw I. dem Langen (1163–1201) an die Benediktiner bzw. Prämonstratenser und somit an das Vincenzkloster gekommen 26).

In das Rloster waren polnische Benediktiner aus Tyniec, dem ältesten Rloster Polens, aufgenommen worden. Wegen ihres ärgerlichen Lebenswandels und ihrer Verschwendung des Klosterguts wurden sie unter Zustimmung des Gnesener Erzbischofs, des Vreslauer Vischofs und der Nachtommen des Grafen Peter Wlast vor dem Jahre 1193 vertrieben und durch die Prämonstratenser (aus der Martinsabtei) ersest 27).

Die Frage, wo das Kloster der Augustiner Chorherren gestanden hat, ob auf dem Gipfel des Zobtens oder in Gorkau am Zobten, ist noch nicht entschieden. Die Überlieferung weiß von einem Kloster auf dem Zobten 28). In den letzten Jahrzehnten war aber die Meinung durchgedrungen, daß es in Gorkau, auf einem Hügel am Zobtenberge, kurz vor 1146 während der Regierungszeit des Herzogs Wladislam II. von dessen Söhnen Boleslaw dem Langen und Mesko gegründet sei 29). Neuerdings ist wieder der Nachweis versucht worden, daß das Kloster in Gorkau von Peter Wlast erbaut sei 39). Zuletzt ist die Überzeugung ausgesprochen worden, daß es auf dem Gipfel des Verges gestanden habe und wahrscheinlich um 1120 gegründet worden sei 31).

<sup>28)</sup> Diese Tatfache ift einer ber Grunde fur bie Unechtheit ber fogenannten Stiftungsurkunde fur bas Bincengklofter vom Jahre 1149. - SR. 33.

<sup>24)</sup> CD maj. Pol., Mr. 31, S. 35 ff. - Schulte Vincengklofter, S. 295 und 300.
25) Ebenba S. 293. - Schulte Martinsabtei, S. 185 ff. - Seppelt Katholische Kirche, S. 110. - Vgl. oben S. 38, Anm. 21.

<sup>26)</sup> Soulte Bincengflofter, G. 305.

<sup>27)</sup> Schulte Bincengklofter, S. 294f. - Derfelbe Martinsabtei, S. 186. - SR. 197. - Morbert hat 1120 in Prémontré auf Grund ber Augustinerregel einen Orden gestiftet; baber ber Name Pramonstratenser. Morbert wurde 1125 Erzbischof von Magbeburg.

<sup>28)</sup> Die papfiliche Bestätigungsurfunde vom 19. Oktober 1148 spricht von einem Abt Arnulf de monte, vom Berge. In den Regesten (SR. 30) fieht in monte.

<sup>29)</sup> Schulte Canbftift, G. 85 und 105.

<sup>30)</sup> Bifter Czppionta in Zeitschrift 58 (1924), S. 17-42. - Ronrad Butte gibt in einem Nachwort bazu (S. 41) eine neue Lesart für bas sogenannte Sanbftiffragment.

<sup>31)</sup> Georg Luftig, Die Ratfel bes Zobtenberges. Ein Beitrag zur Frühgeschichte romanischer Baukunft in Schlessen. Schlesische Monatshefte 1925, 1. heft, S. 14-27.
... Im ersten Biertel bes 12. Jahrhunderts kam bie beutsche Baukunft nach Schlessen,

Die Ausstattung des Bergklosters, das der heiligen Maria geweiht war, bestand nach dem sogenannten Sandstiftfragment 32), einem Bruchstück eines alten, wahrscheinlich vor 1193 abgefaßten Gründungsbuches, aus: Bezdad (ungewiß, ob Person oder Ort) mit dem unbestimmbaren Dorse Abrinicop, die Ortschaften Solah und Tossoz, ferner die Umgebung des Zobtens, darin die Ortschaften KleinWierau, Kaltenbrunn, Seiserdau, Bielau, Strehliß, Qualkau, Markt Zobten und Striegelmühle 33). Auch das Dorf Jankau (Kreis Ohlau) ist ein alter Besich 34), ebenso die Abalbertkirche zu Bressau 35).

Für die Augustiner Chorherren wurde von Peter Wlast und seinen Brüdern das Marienkloster auf der Sandstraße in Breslau, das sogenannte Sandstift if t (jeht Staats- und Universitätsbibliothek) gegründet; es ist aber erst nach seinem Tode, also nach 1153, in Gegenwart seiner Witwe Maria und seines Sohnes Swentoslaw eingeweiht worden 38). Dadurch wurde es dem Abte

getragen von bem Einflug Ottos von Bamberg am polnifchen Sof. Es entftanb, vielleicht von Peter Blaft gegrundet, von Bertleuten aus ber Bamberger Baubutte bes Bifchofs Otto ausgeführt, ein Rlofter mit Rirche romanischen Stils in mahrhaft grandiofem Ausmaße. Dicht in Gorfau, fonbern auf bem Gipfel bes Bobtens murbe es gegrunbet. Diefe Mieberlaffung auf bem Bobten murbe fehr fruh - wohl furg nach 1134 - aufgegeben; bie Monde fiebelten unter Belaffung einer Propftei in Bortau nach Breslau über." - Ift benn aber mit biefer Zeitbestimmung ber Wortlaut ber papftlichen Urfunde von 1148 vereinbar, wonach er bem abbati ecclesie s. Marie de monte Silencii bie Befigungen ber Rirche, ben Berg mit Bubehör, ben Martt sub monte und bie Abalbertfirche in Breslau beftätiat? Much barf nicht überfeben merben, bag bie Rloftergrundung auf bem Berggipfel mit übergroßen Schwierigkeiten bes Lebensunterhaltes verbunden gemefen mare. Batte fie ben Orbensregeln entsprochen? Die Augustiner Chorherren find boch feine Ginfiebler gemefen! Ober war jenes Klofter mit einem anbern Orben befest? Rurg nach 1134 war bas Sanbstift noch lange nicht fertig, vielleicht noch nicht einmal ju bauen angefangen! - Es wird wohl noch bei ber Annahme bleiben muffen, bag bie Rlofteranlage in Gortau gewefen ift. Da ftand fie auch auf einem "Berge", wenn auch nicht auf bem Gipfel bes Bobtenberges. - Paul Knötel, Bur Frage ber Bobtenaltertumer. Schlefifche Monatshefte 1925, S. 492-496, lehnt Luftige Annahme ab. - Johann Dlugoeg berichtet in feiner Historia Polonica überhaupt nichts von ber Grundung bes Bobtenflofters burch Deter Blaft.

<sup>32)</sup> Breslauer Staatsarchiv: Augustiner Chorherren Breslau, Rep. Heliae D. 18, S. 532. – Hausler Urkunden, S. 10, Nr. 5. – Schulte Sandstift, S. 87 bis 105, 110.

<sup>33)</sup> Ebenda S. 103. - Konrad Wutke in Zeitschrift 58 (1924), S. 42. - Treblin Siedlungskunde, S. 33 f.

<sup>34)</sup> Sanbstiftsragment: "Janickow antiqua villa esset ecclesie sancte Marie, de quo orta lite tempore Radulphi abbatis justo judicio eam obtinuimus coram ducibus B et M. . . .

<sup>35)</sup> Shulte Canbftift, G. 38.

<sup>36)</sup> Ebenba S. 39. – SR. 132. – v. hepbebrand Bischöfe Thomas, S. 146, 148. Die bisher um vieles früher gesehten Jahreszahlen find als unrichtig erkannt worden. Die betr. Urkunden waren gefälscht worden, um in "causa Vortret", in einer von 1348

ermöglicht, seinen Wohnsit von dem unwirtlichen Gorkau (bzw. Zobten) nach Breslau zu verlegen. Die neue Abtei in Breslau wurde nun die Hauptnieder-lassung der Augustiner Chorherren in Schlessen 37). Ihre Klosterkirche, die Sandkirche, durfte noch in den letten Lebenssahren des Bischofs Walter († 1169) gebaut und geweiht worden sein 38).

Die päpstliche Schukurkunde vom 10. August 1201 30) ist die erste sichere Grundlage unserer Kenntnis von dem Besik des Klosters Leubus 40). Die Gründungsurkunde von 1175 ist eine Fälschung des 13. Jahrhunderts 41). Wann das Kloster gegründet worden ist, steht nicht fest. Ursprünglich waren die polnischen Benediktinermönche dort 42). Ihr Klosterkirchlein war St. Jakob geweiht 43). Das Kloster ist höchstwahrscheinlich unter ihnen, zumal bei den unsicheren politischen Verhältnissen, in Verfall geraten. Eine Neugründung war wohl erfolgt, als am 16. August 1163 44) einige Eistereienser aus Pforta 45) hier einzogen 46).

Die ursprüngliche Ausstattung des Klofters durch den Bergog Boleslam I. bestand aus dem Grund und Boden des Klofters, dem nahen Marktort Leubus

bis 1384 bauernden Streitsache zwischen Marien- und Vincenzkloster um den Vorrang (Vortritt) bei seierlichen Anlässen das Alter der Orden und ihrer Ansprüche möglichst hinauszusehen. Schulte Sandstift, S. 66-73. — Ezppionka in Zeitschrift 58 (1924), S. 28. — Schulte, Die angebliche Urkunde des Herzogs Voleslaw IV. Zeitschrift 48 (1914), S. 358. — Georg Lustig a. a. D., S. 27, meint, daß mit der von ihm angenommenen Zeit für die Übersiedlung der Augustiner Chorherren nach Verslau, kurz nach 1134, auch die Beendigung des Streits durch einen Vergleich zu ihren Gunsten erklärlich wird.

<sup>87)</sup> Schulte Canbftift, G. 83.

<sup>38)</sup> Ebenba G. 40.

<sup>39)</sup> GR. 74.

<sup>40)</sup> Schulte Kolonisation, S. 71. – Die Fälschungen von Urkunden in bezug auf Leubus find besonders zahlreich. – Ebenda S. 38, 42 und 56.

<sup>41)</sup> Bufding Leubus, S. 1ff. — Seibel Besiedlung, S. 128, meint, baß die Gründungsurkunde im Jahre 1250 angefertigt worden fei. — Schulte Kolonisation, S. 58 und 68ff., gegenüber allen früheren Annahmen. — Nach einer Mitteilung bes herrn v. Loesch erscheint ihm die Frage der Echtheit der Urkunde noch nicht geklart.

<sup>42)</sup> Soulte, Die Nachrichten ber Eistereienser über Kloster Leubus. Zeitschrift 33 (1899), S. 226. – Seppelt Katholische Kirche, S. 37. – Seibel Besseblung, S. 132.

<sup>43)</sup> Schulte Rolonisation, G. 74.

<sup>44)</sup> Diefer Tag ift von allen Eistercienfer-Annalen bezeugt. Schulte Ciftercienfer, S. 213 und 215. — Der volle Konvent tam erft unter Bischof Siroslaw II. (1170 bis 1198). Seibel Besieblung, S. 129.

<sup>45)</sup> Das Rlofter ju Pforta ift 1132 gegründet worden. Schulte Ciftercienfer, S. 214.

<sup>46)</sup> Shulte Martinsabtei, S. 185.

und einem größeren Gebiet des Umkreises. Dazu kamen später, wahrscheinlich erft nach der Übernahme des Klosters durch den vollen Konvent, also nach 1175, einige Schenkungen seitens schlesischer Grundbesiger 47).

In der Schuşurkunde von 1201 wird als Besit 48) des Klosters angegeben: der Marktort Leubus 40) (Kreis Wohlau); ein nicht mehr bestehendes Vorwerk Nauske, Nathau und Sagrig 50), sämtlich östlich von Leubus; Klissovo 51) bei Pflaumendorf (Kreis Trebnit); Mois (Kreis Neumarkt); das vom Grafen Vogdan geschenkte Neuhof und das benachbarte Guckelhausen 52) (Kreis Striegau), das ein Geschenk des Herzogs an seinen Knappen Godek war; Schlaup 53) (Kreis Jauer); Schönseld 54) (Kreis Strehlen); Wilren 55) (Kreis Neumarkt); Fröbel 56) (Kreis Neustadt OS.); die Peterskapelle 57) in Vreslau mit ihrem Zubehör; die Stephanskirche 58) in Veuthen (Ober) mit Zubehör.

Als sicher kann gelten, daß die allmähliche Erwerbung der 500 großen Hufen im Goldberger Walde 50) in der Nähe von Schlaup zwischen 1216 und 1232 erfolgt ist 60). Bis 1200, ja die in die Mitte des 13. Jahrhunderts hinein, ist

<sup>47)</sup> Geibel Befiedlung, G. 24.

<sup>48)</sup> Dem Kloster Leubus ift früher ein sehr großer Landbesith jugeschrieben worden. Der Irrtum ift baburch entstanden, daß das Eigengut (hereditas), das Zehntrecht ohne Eigenbesith (decima) und die Zugehörigkeit jum Pfarrsprengel nicht immer voneinander unterschieden wurden. Schulte Kolonisation, S. 60.

<sup>49)</sup> Geibel Befieblung, G. 28ff.

<sup>50)</sup> Ebenda S. 31, 35 ff. - Rauske lag zwischen Dobrail, Rathau und Praukau. Ebenda S. 36.

<sup>51)</sup> Rliffovo wurde gegen Stuchowo (beibe Ortschaften find längst verschwunden) ausgetauscht; baburch wurde ber ambitus von Leubus abgerundet. Seibel Besiedlung, S. 32.

<sup>52)</sup> Ebenda S. 81 ff. - In St. 74 und bei Thoma Kolonisation, S. 13, ift Gobekendorf irrtumlich mit Gutschborf (Kr. Striegau) gebeutet worben.

<sup>53)</sup> über bie Entwidlung bes Schlauper Bezirks, ber noch vor 1201 gegen Bogenau (Rr. Breslau) und halb Progan (Rr. Frankenftein) eingetauscht worden war, vgl. Seibel Besiedlung, S. 60 ff., 103.

<sup>54)</sup> Ebenda G. 17, 105 ff. und 140.

<sup>55)</sup> Ebenda G. 89ff.

<sup>50)</sup> Die villa Martini in ber Nachbarschaft bes von Jaroslaw geschenkten Geländes, bas später Kasimir genannt wurde. Seibel Besiedlung, S. 109 ff. – Lib. fund., S. 105, Anm. 239.

<sup>57)</sup> Seibel Beffeblung, G. 94ff.

<sup>58)</sup> Ebenba G. 116ff.

<sup>50)</sup> Cbenda S. 148 ff. - In ber zweiten Sälfte bes 13. Jahrhunderts entstanden auf biesem Klosterbesig bie beutichen Dörfer Pombsen und Mochau (Kr. Jauer), Kleinhelmsborf und Seitendorf (Kr. Schönau), Nöhrsborf, Kunzendorf, Stredenbach und Rudelftabt (Kreis Bolfenbain). - Ebenda S. 78 f.

<sup>60)</sup> Ebenda G. 77. - Soulte Rolonisation, G. 44.

auf ben Ländereien der Leubuser Mönche keine deutsche Besiedlung nachzuweisen 61). Die Behauptung 62), daß die Germanisation Schlesiens zumeist das Werk des Leubuser Klosters wäre, muß als hinfällig angesehen werden. Der landwirtschaftliche Betrieb dieses Ordens geschah hauptsächlich durch Anlage eigener Vorwerke (grangiae), die von ihnen in Gemeinschaft mit den Konversen bearbeitet und Musterwirtschaften für die polnische Bewölkerung wurden 63).

Herzog Jaroslaw von Oppeln, der von 1198-1201 Bischof von Breslau war, schenkte den Cisterciensern zu Pforta das sogenannte predium Jaroslave bei Leobschüß, zwischen den Flüssen Hogenploß und Stradune gelegen, behufs Anlage eines Klosters in Oberschlessen. Hierzu kam es wohl aber nicht wegen des frühen Todes des Stifters 64). Der Orden überließ das

Erst 1208 wurde durch Beschluß des Generalkapitels des Ordens gestattet, Ländereien, die im Eigenbetrieb weniger ertragreich oder von den Klöstern zu weit entsernt waren, an Fremde gegen die Hälfte des Ertrages zu verpachten oder auf beliedige Weise zu besiedeln. Terrae minus utiles vel nimis remotae ab abbatiis possunt per generale capitulum dari ad medietatem vel alio quolibet modo locari. — Seidel Besiedlung, S. 17f., 119. — E. Hoffmann, Die Entwicklung der Wirtschaftsprinzipien im Eistercienserorden während des 12. und 13. Jahrhunderts. Historisches Jahrbuch, Band 31 (München 1910), S. 719. — Daher konnte sich der Eistercienserorden erst von 1208 ankolonisatorisch betätigen; er hat es durch die deutsche Besiedlung der 500 Goldberger Waldbussen zuerst getan. Seidel Besiedlung, S. 19, 78f.

Uber bie kulturelle Bebeutung ber Grundung bes Klofters Leubus und bes mufterhaften Betriebes feiner Grangien vgl. Geibel Beffeblung, G. 140ff.

<sup>61)</sup> Seibel Besieblung, S. 48ff., 105, 119ff. - Schulte Kolonisation, S. 43, 59, 60, 62 und 73.

<sup>62)</sup> Früher allgemein; auch noch bei Thoma Kolonisation.

<sup>63)</sup> Shulte Kolonisation, S. 62, 66 f. — Die Orbensvorschriften ber Eistereienser verboten ben Besit von Zinsbörfern und forderten grundsählich die Durchführung der Eigenwirtschäft. Aber da diesen Mönden die Pflege des feierlichen Chorgebets als ihre Hauptausgabe oblag, konnten sie selbst die in der Landwirtschaft vorkommenden Arbeiten wenig oder gar nicht leisten. Dies wurde ihnen ganz unmöglich auf Hösen, die vom Kloster etwas entsernt lagen, da sie von dort aus an den immer wiederkehrenden Stundengebeten nicht hätten teilnehmen können. Daher ist dei ihnen die Einrichtung der Konversen besonders ausgebildet. Diese waren Laienbrüder, die ein dem Mönchsgewand ähnliches Ordenskleid trugen, morgens und abends, sedenfalls Sonntags am gemeinsamen Gottesdienst teilnahmen, aber sonst die Stundengebete bei ihrer Arbeit verrichteten. Sie waren meist als Landwirte oder Handwerker tätig. Die Leitung der Acerdöse war ausschließlich ihre Sache, da ja kein Mönch außerhalb des Klosters seinen Wohnste haben durste. Seppelt Slavische Zeit, S. 451. — F. X. Seppelt, Die Vedeutung der beutschen Besiedlung Schlessen sie kirchliche Entwicklung. Aus Oberschlessens Wergangenheit (Gleiwih 1921), S. 25. — Seidel Vesselung, S. 13 ff., 142 ff.

<sup>64)</sup> Ebenba G. 110. - Geibel meint, bag bie Pfortaer Monche bie taum begonnene Deugrundung balb wieder aufgegeben batten.

geschenkte Land seinem Tochterklofter Leubus 65), bas bort einen eigenen Birt-fchaftsbetrieb errichtete 60).

Herzog Heinrich I. gründete in Gemeinschaft mit seiner Gemahlin, der heiligen Hedwig, in Trebnitz ein Monnenkloster, dem die Peterskirche 67) daselbst übergeben wurde. Als Ausstattung schenkte der Herzog Trebnitz mit Umgebung, sowie Kottwitz mit allen Zehnten. Der Bischof fügte die Zehnten von Steinau (Oder) und Stuben (Kreis Wohlau) hinzu. Der Papst nahm 1202 das Kloster in seinen Schutz; der Bischof von Breslau und der Erzbischof von Gnesen bestätigten 1203 die Schenkung 68). Sine Urkunde des Herzogs vom 28. Juni 1203 69) nennt einen großen Besitz des jungen Klosters, ebenso eine herzogliche Urkunde von 1208 70), ferner eine päpstliche Urkunde von 1216 71). Jedoch sind alle diese Urkunden verdächtig, wenn nicht offenbar gefälscht 72).

Das umfangreiche Klostergebäube mit der Klosterkirche wurde 1219 mit großen Feierlichkeiten eingeweiht 73). Die erste Abtissin war Petrussa, die Jugendlehrerin der Herzogin Bedwig. Sie soll mit den Nonnen aus dem Kloster zu Bamberg oder aus dem Kloster zu Rigingen gekommen sein. Beide

<sup>65)</sup> Shulte, Die villa Martini und die Unechtheit der Stiftungsurkunde für Leubus aus dem Jahre 1175. Zeitschrift 39 (1905), S. 284 und 291. — In SR. 710 ist die Meinung ausgesprochen, daß diese Schenkung ein Ersah sei für die Zurücknahme der von seinem Vater und dem Bischof Siroslaw dem Kloster Leubus bewilligten Überlassung aller Zehnten von neugerodeten Ländereien in der Liegniger Gegend. Aber erst im 14. Jahrbundert ist diese Nachricht ausgetaucht. Deshalb meint Schulte (Kolonisation, S. 52 und 73), daß die Zehntenschung, ihre Zurücknahme und die Art der Erwerdung sowie der Umfang des in Oberschlessen den Eisterziensern gehörigen Landes außer auf dem gefälschen sogenannten Stiftungsbriese von 1175 auf sehr späten Nachrichten, ofsenbarer Sagenbildung und gefälschen Urkunden beruhen. — Gegen die Zehntenschenkung des Vischbarer Siroslaw vgl. auch Seidel, Besiedlung, S. 122. — An sich ist die Schenkung leicht erklärlich, da seder Fürst damals meinte, in seinem Ländchen auch ein Kloster haben zu müssen.

<sup>66)</sup> Geibel Befiedlung, G. 106 und 110ff.

<sup>67)</sup> Die jetige evangelische Rirche.

<sup>68)</sup> GR. 81, 89a, 91. - Sauster Urkunden, D. 7 und 8. - Derfelbe Ge-fcichte, S. 116ff.

<sup>69)</sup> Bauster Urfunden, Dr. 9.

<sup>70)</sup> GR. 126. - Bauster Urfunden, Dr. 18.

<sup>71)</sup> SR. 171a.

<sup>72)</sup> Häusler Geschichte, S. 118, Anm. 8 — Schulte Kostenblut, S. 223. — Es wird vermutet, daß sie im Kloster Leubus zwischen 1203 und 1206 angesertigt seien, um sie dem Papste zur Bestätigung aller Besitzungen, einschließlich der nach der Bründung hinzugekommenen, vorzulegen. SR. 92 und 116. — Dagegen Schulte Sandstift, S. 94f. — hierzu vgl. Häusler Urkunden, Mr. 19, über Kottwis.

<sup>73)</sup> GR. 216.

Rlöster gehörten den Benediktinerinnen 74). 1205 nahm der Papst die Nonnen des Bartholomäusklosters zu Trebniß in seinen Schuß und gab ihnen den Abt des Eistereienserklosters zu Leubus zum geistlichen Leiter 75). 1218 wurden die Trebnißer Nonnen in den Cistereienserorden aufgenommen 76).

Trebnit hat erst im Jahre 1250 deutsches Recht erhalten, und ber ganze Umkreis von Trebnit hat in der ersten hälfte des 13. Jahrhunderts unter der Form des polnischen Rechts gestanden 77).

Nikolaus, Domherr zu Breslau und herzoglicher Notar, gab im Jahre 1222 seine schlesischen Besitzungen, die er vom Herzog als Geschenk oder Besohnung empfangen hatte, diesem zurück 78), um damit in He in rich au ein Kloster für die Eistereienser zu gründen 70). Als Ausstattung dienten die Besitzungen des Nikolaus: Heinrichau 80) mit Umgebung, ein Walb und ein verschwundener Ort in der Nähe von Heinrichau, Ossig 81) (Kreis Militsch), 100 große Hufen in dem Walde bei Neichenau 82) (Kreis Bolkenhain); ferner zwei Besitzungen des Nikolaus im Gebiet von Krakau, seiner Heimat 83).

Im Jahre 1227 zog der erste Abt mit 9 Brüdern, sämtlich aus dem Kloster Leubus, in heinrichau ein 84). In demselben Jahre starb Mikolaus 85). Der herzog erweiterte 1228 die Ausstattung des Klosters durch die Schenkung von 50 hufen bei Tarnau (Kreis Frankenstein) und 50 hufen in Quolsborf (Kreis Bolkenhain) 88).

Die Gründung bes Rlofters geschah unter polnischem Recht 87), jedoch bat

<sup>74)</sup> SR.I, S. 74. - Bauster Geschichte, S. 120. - Schulte, Geborte bas Trebniger Jungfrauenklofter ursprünglich ber Gemeinschaft bes Cistercienserorbens an? "Rleine Schriften", S. 154ff.

<sup>75)</sup> SR. 100.

<sup>76)</sup> GR. 192.

<sup>77)</sup> Soulte Rolonisation, G. 41. - Bauster Befdichte, G. 73.

<sup>78)</sup> Die Übergabe ber Besitungen an ben Landesherrn vor ihrer Übereignung an bas Kloster hatte offenbar ben Zwed, bas Eigentum bes Klosters gegen bie im polnischen Recht begründeten Erbansprüche ber Verwandten bes Nikolaus zu sichern. Stenzel heinrichauer Gründungsbuch, S. 10, Anm. 21.

<sup>79)</sup> Ebenda S. 1-7.

<sup>80)</sup> Ebenba G. 16.

<sup>81)</sup> GroßOffig ober KleinOffig ober die Flur beider Ortschaften.

<sup>82)</sup> Stengel Beinrichauer Grundungebuch, G. 12 f. und 149.

<sup>83)</sup> Ebenda G. 13 und 147.

<sup>84)</sup> Ebenda S. 9, 69 und 143. - SR. I, S. 164.

<sup>85)</sup> Ebenda G. 9. - Schulte, Beinrichau und Munfterberg. "Rleine Schriften", S. 133.

<sup>86)</sup> Stengel Beinrichauer Brundungebuch, G. 149. - GR. 336.

<sup>87)</sup> Soulte Rolonisation, G. 62.

der Beinrichauer Ronvent ben deutschen Charafter, den ihm feine Stifter gegeben haben, treu bewahrt 88).

Unftatt ber gerftorten Grengfefte Wartha murbe Cameng als eine Relfenburg burch ben Bergog Bretislam von Bohmen im Jahre 1096 erbaut 80). 1210 grundete Bifchof Lorenz auf Bunich bes Priefters Bincenz von Doggrell in Cameng eine Dieberlaffung ber Augustiner Chorberren aus bem Breslauer Sandftift. Als Ausstattung gab er bie Rirche zu Wartha 00) mit ihren Zehnten, außerbem einige andere Zehnten, barunter bie aus Michelau (Rreis Brieg), ber Beimat bes Binceng von Pogarell 11). 1216 wurden ber Marienfirche gu Cameng die Dorfer Grodwit, Grunau und Rogau (famtlich Rreis Frankenftein), fowie Panthenau (Rreis Mimptid) gefdentt 02). Bergog Beinrich verlieb bem Kloster 1230 bas Patronat ber Kirchen zu Frankenberg und Wartha mit Adern und allem anderen Zubehör famt aller Gerichtsbarkeit 93). Der erfte Propft murbe Binceng von Pogarell. Dach feiner Berufung gum Abt bes Sandftifts zu Breslau verfiel bas Klofter; zur Zeit bes Mongoleneinfalls burfte es unbewohnt gemefen fein. 1246 murben Ciftercienfer aus Leubus ins Camenger Kloster berufen 04). Obgleich die Augustiner Chorherren bagegen Ginfpruch erhoben, murben bie Ciftercienfer in ihrem neuen Befit bestätigt 95).

Ludmilla, die Gemahlin Meskos I., des Begründers der oberschlesischen Herzogslinie, gründete in Rybnik ein Nonnenkloster. Die Salvatorkirche gehörte zum Kloster. 1223 überwies der Breslauer Bischof auf Bitten des Herzogs Kasimir von Oppeln, des Sohnes der Gründerin, die Zehnten von 13 Orten in der Kastellanei Teschen, ferner die Hälfte der Neubruchzehnten in derselben Kastellanei, Teile der Zehnten in der Umgebung von Polnisch-Krawarn, auch die der Marienkirche in Rybnik vom Bischof Siroslaw II. bei ihrer Einweihung überlassenen Zehnten aus Rybnik und drei anderen Orten.

80) SR. I, S. 18. - CDSil. X, Einleitung, S. 5. - Bretholz Chronit bes Cosmas, S. 164.

91) SR. 138. - CDSil. X, S. 1.

92) Ebenda S. 2. — SR. 171. 93) Ebenda S. 3f. — SR. 353a. Diefe Urkunde wird nach brieflicher Mitteilung bes herrn v. Loefch in bezug auf Inhalt und Form angezweifelt.

ss) Soulte Beinrichau und Münfterberg, a. a. D., S. 109. Diefer Auffat ift für bie Gründungsgeschichte bes Beinrichauer Rlofters besonbers beachtenswert.

<sup>90)</sup> Diese Rirche war mit ihren Zehnten ichon 1189 vom Bischof Siroslaw ben Iohannitern gegeben worben; sie muß bemnach inzwischen von biesen an ben Bischof zurudgegeben worben fein. SR. 55.

<sup>94)</sup> Ebenda, Einleitung, S. 5f.
95) Ebenda S. 4, 11, 13, 15-22. — SR. 682f., 688, 694, 695, 769, 1046, 1112, 1249, 1260 und 1262.

Much einige besonders genannte Ritter batten ihre Zehnten an die Salvatorfirche abguführen. Mußerbem machte Bergog Rafimir umfangreiche Schenkungen: bas Territorium von Rubnit mit ber Kapelle (wohl ber Marienfirche) und allen Rechten und Ginfunften, fowie ber Gerichtsbarfeit, 11 Orte und ben Boll von Siewier; 96). Papft Gregor IX, nahm 1227 bas Rlofter in feinen Schuß 97).

1228 verlegte Bergog Rafimir bas Rlofter auf Bunich bes Konvents nach Bofidom, fonft genannt Egarnowang, Rreis Oppeln. Der Rlofterbefis wurde bestätigt und vermehrt. Robnit felbft murbe gegen Czarnowang ausgetaufcht, boch verblieben die Schankftatten und die Ravelle in Rubnit mit ihrem Grundftud in Falevich zu Dugen bes Rlofters 08). Diefes verzichtete zugunften bes Bifchofs 1288 auf bas Patronat ber Kapelle in Apbnik, Die bortigen Zehnten und die 3 Mark jabrlichen Bins von ben Schankftatten 90).

3m Jahre 1217 ichentte Bergog Beinrich I. bem beiligen Bartholomaus, nämlich bem Bartholomaustlofter ju Daumburg am Bober und ben Brubern bes Augustinerorbens bafelbft bas Dorf Popowis (Rreis Sagan) und bie bem Bergog geborigen Lanbereien gur Rechten bes Schlogberges von ber Briesnig bis an ben Bober, ferner 120 Sufen ungerobetes Land als Eigentum mit ber Befugnis gur Aussetzung nach beutschem Recht 100). In biefer Urfunde wird eine Rirche nicht erwähnt. Aber in einer papftlichen Urfunde von 1221 wird von ber neuen Bartholomäusfirche gesprochen 101). Diefe burfte erft in ber Zeit zwischen 1217 und 1221 gebaut worden fein 102).

1227 wurde bie neue Marienfirche mobl als Pfarrfirche geweiht. In ihr follten bie

Augustiner ben Gottesbienft balten 103).

1284 wurde bas Maumburger Rlofter wegen feiner Armut vom Bergog nach Sagan verlegt und erhielt bas Patronat ber bortigen Pfarrfirde. Es ift ungeflart, ob bas Daumburger Klofter eine Abzweigung bes Breslauer Sanbftifts ober eine unmittelbare Grundung von Arrovaife mar. Eine irgendwie begrundete Abbangigfeit von Breslau bat bestanben, ift aber allmäblich in Wergeffenheit geraten 104).

Beil bereits bei ber Grundung bes Rlofters im Jabre 1217 beutiches Recht fur Daumburg angewendet murbe, gebort biefes Klofter nicht mehr in biefe Reibe; aber wegen feines boben Alters ichien feine Ermähnung bier zwedmäßig gu fein.

99) GR. 2091.

©. 332, 447. — Hepne I, ©. 266.

108) ©R. 317.

104) ©R. 1781.

<sup>96)</sup> CDSil. I, S. 1. - SR. 266. 97) Ebenba S. 3. - SR. 320.

<sup>98)</sup> Ebenda G. 3f. - GR. 330.

<sup>100)</sup> OR. 173. - Breslauer Staatsardiv, Sagan 4, Urfunden ber Piaften in Schlessen, S. 1: . . . quod beato Bartholomeo in novo castro et fratribus ordinis sancti Augustini ibidem deo servientibus ad honorem dei et predicti patroni, villam que dicitur Popowic contulimus et quicquid ad dextram montis castri tenuimus, a Bresnicha usque ad fluvium qui dicitur Bobr, dedimus predictis fratribus jure perpetuo possidendum. Dedimus preterea eisdem CXX mansos de terra inculta, jure theutonico locandos . . .

<sup>101)</sup> Breslauer Staatsarchiv, Rep. 116, Augustinerflofter Sagan, Dr. 5. - GR. 238. 102) Artur Beinrich, Geschichte bes Fürstentume Cagan. I. Teil (Cagan 1911),

# B. Rirchen

#### 1. Rirden in Breslau

Jedes Bistum in den flavischen Ländern hatte ursprünglich in seinem Sprengel nur ein Gotteshaus, die Bischofskirche<sup>1</sup>). Für das Breslauer Bistum war es die Johanniskirche zu Breslau. Der herzog hatte sie erbaut, selbstverständlich zunächst aus holz. Sie lag mutmaßlich auf dem linken Oderuser. In den bald darauf einsehenden politischen Wirren wurde sie zerstört. Bischof Walter (1149–1169) führte sie auf dem westlichen Teile der Dominsel in Stein neu auf. Dieser Dom wurde 1241 bei dem Einbruch der Mongolen niedergebrannt. Der Neubau entstand auf der setzigen Stelle. Bischof Thomas I. (1232–1268) begann 1244 mit dem Bau und vollendete das setzige Presbyterium bis unter das Dach<sup>2</sup>).

Die Abalbertkirche ift von Bischof Siroslam I. (1112-1120) geweiht worden 3). Von Voguslaw, dem Bruder des Grafen Peter Wlast, wurde sie den Augustiner Chorherren vor dem Jahre 1148 überlassen. Sie wurde später die Pfarrkirche für die auf dem linken Oderuser bestehende deutsche Gemeinde, die bereits 1214 einen Marktort bildete, auch für zahlreiche Ort-

In der Oberlausit hatte Baugen feit 999 bas erste und in der ersten Salfte des elften Jahrhunderts das einzige driftliche Gottesbaus für ben ganzen Gau. Bonhoff Kirchorte, S. 118. — Bonhoff Einchriftlichung, S. 11.

2) Shulte, Geschichte bes Breslauer Doms und seine Wiederherstellung (Breslau 1907), S. 2. – Thomas primus, XIV. episcopus in Slezia, transtulit ecclesiam Wratislawiensem et est tertius locus ecclesiae. Zeitschrift 1 (1855), S. 222. – Diese letten Worte haben wohl den Anstoß zu der Sage von der Verlegung des Bischof-

figes nach Schmograu und Mitiden gegeben.

<sup>1)</sup> Zur Zeit Boleslaws III. (1102-1138) gab es in Polen keine abgegrenzten Kirchengemeinden oder Pfarrsprengel. Doch bis zum Ende des 12. Jahrhunderts war die bischöfliche Kathedrale die einzige Pfarrkirche des Landes. Dorthin mußten alle Gläubigen gehen, um die Sakramente zu empfangen und das Wort Gottes zu hören. Auch in Böhmen gad es noch in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts keine Pfarrkirchen außer der bischöflichen. Abraham Organisation, S. 167. – Diese Darskellung trifft für Schlessen nicht ganz zu. Wor 1200 waren in Breslau bereits mehrere Kirchen; im Prager Vistum hatte auch Glab schon frühe eine Kirche, kurz vor 1200 sogar zwei Kirchen. Auch für das Bistum Meißen ist das Ende des 12. Jahrhunderts als Grenze zu hoch gegriffen. In Polen waren doch die angeblich vielen Kirchen, die Peter Wlast († 1153) erbaut haben soll!

Doch mag Abraham insosen Recht behalten, daß es in der ersten Zeit außer der bischöflichen keine Kirche mit Pfarrecht gab. Schmid. Ebenso Zachorowski Kirchspiele,

<sup>3)</sup> Blasel Geschichte St. Abalbert, S. 4f. — Zu ihrer Ausstattung gehörte bas Dorf Klein Mochbern bei Breslau. . . . Ecclesiam santi Adalberti dedit Boguslaw, frater comitis Petri, cum villa Mochbor, cuius ascripti sunt: Zbiluc. . . . Canbstiftsfragment. Breslauer Staatsarchiv: Augustiner Chorherren Breslau, Rep. Heliae D. 18, S. 532. Häusler Urkunden, Mr. 5, S. 11.

schaften, die auf der linken Oderseite lagen 4). Bischof Lorenz tauschte diese Rirche von den Augustiner Chorherren ein, hob ihre Eigenschaft als Pfarrkirche auf und übergab sie 1226 den Dominikanern. Als Ersat für sie wurde die Maria-Magdalenen-Kirche vom Bischof Lorenz († 1232) erbaut. Sie wurde nun die Pfarrkirche der deutschen Gemeinde 5).

Die Martinskirche foll eine Stiftung des Grafen Peter Blaft gewesen sein. 1155 war fie bischöflicher Besit; 1193 gehört fie dem Vincenz-kloster ").

Die Michaeliskirche wurde vom Bischof Robert I. (1127-1142) dem benachbarten Vincenzkloster, das damals Peter Wlast bauen ließ, übergeben. Ihr Baujahr ist unbekannt?). Sie hat wohl auf der rechten Oderseite einen eigenen Pfarrbezirk gehabt. Auch sie wird als eine Gründung des Peter Wlast bezeichnet. Nach anderer Nachricht ist sie von Peters Schwiegerssohn Jara gegründet worden.

Die vor dem Eingang jum Bincengklofter gelegene Allerheiligen - fir che wird als febr alt bezeichnet, aber urkundlich erft 1253 erwähnt °). Sie wurde 1368 dem Bincengklofter einverleibt 10).

Die Peterskapelle auf ber Dominsel gehörte den Mönchen zu Leubus seit der Bründung ihres Klosters. Graf Mikor hatte zur Ausstattung dieser Kapelle folgendes geschenkt: auf dem Elbing zu Breslau einen Obstgarten, Wirtschaftshof, Wiese und Acer (den jehigen Matthiasplat und seine Nebenstraßen), den neunten Teil der Fischereinutung in einem "See" dei Breslau (wohl der sogenannte Waschteich 10 a), einen jährlichen Fleischbankzins von dreibundert Denaren, die halbe Ortschaft Sorawin 11) mit der Brücke und der Schenke an der Weide (bei Weidenhof, Kreis Breslau, bei dessen späterer

<sup>4)</sup> Schulte Martinsabtei, G. 1. - Derfelbe Parochialverfaffung, G. 390.

<sup>5)</sup> SR. 69. — Shulte Sanbstift, S. 30. — Blasel Geschichte St. Abalbert, S. 6. — SR. 305 und 309. — E. Grünhagen, Die Anfänge ber Pfarrfirchen zu Maria Magbalena und Elisabeth. Abhandlungen ber Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur 1866 (Breslau 1866), S. 27-43. — Markgraf Kirchenwesen, S. 3. — Nicht lange nach bem Mongolensturm begann ber Bau ber jetzigen Abalbertsirche. — Blasel Gesichichte St. Abalbert, Seite 9. — Markgraf Schwarzer, S. 4.

<sup>6)</sup> Siehe oben G. 38, Anm. 1; G. 49. - CDmaj. Pol., Mr. 31, G. 35 ff.

<sup>7)</sup> SR. 24. - Soulte Bincengklofter, S. 300. - Bausler Urkunden, S. 1.
8) Markgraf Rirchenwesen, S. 22. - Schulte Martinsabtei, S. 182. - Derfelbe Bincengklofter, S. 298.

<sup>9)</sup> SR. 815.

<sup>10)</sup> Martgraf Rirdenwefen, G. 1 und 22.

<sup>10</sup>a) Der Bafdteich umfaßte bas Gelande um ben Schnittpunkt ber Dichaelisstraße und bes Lebmbamms.

<sup>11)</sup> Konrad Butte beutet Sorawin mit Rothfürben. hanberemplar ber SR. im Breslauer Staatsarchiv.

Aussehung zu deutschem Recht mit ihm vereinigt) und den Zehnten von Poseris (Kreis Schweidniß) und dessen Umgebung 12). Ferner gehörte zur Peterskapelle eine villa iuxta Brozte. Dieses Brozte ist bisher als ein bei Brosewiß (Kreis Ohlau) gelegener und wohl später mit ihm vereinigter Ort gedeutet worden. Da aber sonst nichts davon bekannt ist, daß Brosewiß zum Kloster Leubus gehört hat, wäre die Deutung von Brozte mit GroßBresa<sup>13</sup>) (Kreis Neumarkt) vorzuziehen, zumal dieser Ort ein alter Leubuser Besiß ist.

Die Rapelle in Nabitin, einer kleinen Ortschaft auf dem Gebiet der jesigen Nikolaivorstadt von Breslau, gehörte dem Kloster Leubus, das diese Kapelle und die Schenke in Nabitin ums Jahr 1217 dem Breslauer Bischof abtrat. Dafür gab er dem Kloster das Zehntrecht auf einem Teile seiner Goldberger Hufen. Die Kapelle besaß geringe Ländereien in Nabitin. Dieser Ortsname wird bald durch den Namen Stepin (Tschepine) ersest. Das Kloster Leubus erward zwischen 1201 und 1216 den kleinen polnischen Ort Stepin und verband mit ihm die zur Kapelle in Nabitin gehörigen Besitzungen. In der gefälschten Stiftungsurkunde für Trebnitz von 1203 und in der ebenfalls gefälschten Zehnturkunde von 1218 wird die Nikolaikir che bzw. Kapelle dem Ort Stepin zugeschrieben 14).

Die Mauritiuskirch e wird 1234 erstmals erwähnt. Sie scheint eine bischöfliche Gründung zu sein, da der Archidiakon der Breslauer Domkirche ihr Grundherr und zugleich Patron war 15). Die Mauritiuskirche erscheint später als der Mittelpunkt einer wallonischen Ansiedlung, die 1366 Weberdorf genannt wird 16). Ihr Sprengel umfaßte eine große Anzahl von Ortschaften 17).

<sup>12)</sup> SR. 46, 77, 78, 199. - Geibel Befiedlung, G. 17, 96 ff., 101 f., 138 f.

<sup>18)</sup> Go Dr. Jofef Brier in Efdepplau nach brieflicher Mitteilung.

<sup>14)</sup> SR. 46 und 199. — Seibel Bestelung, S. 94ff. — E. Grünhagen, Beiträge zur ältesten Topographie Breslaus. 1. Die Anfänge der Mikolaivorstadt (Tschepine). In Abhandlungen der Schlessischen Gesellschaft für vaterländische Kultur 1866 (Breslau 1866), S. 68f. — Herzog Heinrich III. schenkte 1257 dem von ihm gegründeten Breslauer Klarenstift die villa Scopin und 4 Fischer aus Scopin. Breslauer Landbuch, Nr. 28, S. 67. — Handbuch des Bistums 1912, S. 46: "Die Pfarrkirche zu S. Micolaum ist im Jahre 1175 auf dem Gelände des früheren Dorfes Tschepine gestiftet."

<sup>15)</sup> CR. 440a. — Doch bezeichnet Meuling, S. 26, es als unzweifelhaft, baß bie Mauritiuskirche schon 1226 bestanden hat, ba in SR. 305 die Brücke des big. Mauritius genannt ift und sie ihren Mamen von der Kirche erhalten haben wird. — Markgraf Kirchenwesen, S. 21. — H. Friedel in der "Schlesischen Zeitung" vom 7. Oktober 1924.

<sup>16)</sup> Paul Knötel, Beitrage jur Topographie von Glogau. Zeitschrift 42 (1908), S. 50. - Markgraf. Schwarzer, S. 2.

<sup>17)</sup> Schulte Canbftift, G. 119.

Bwifden 1213 und 1228 murbe bie Agibienfirde auf ber Dominiel gebauf 18). Der Breslauer Dombechant Biftor (1213-1235) batte fie gegrundet und ausgestattet. Sie war bie Pfarrfirde fur ben nach ben vericiebenen Rirdengrundungen noch verbliebenen Reft ber Dompfarrei 19). Ihre Priefter batten bie Pflicht, alle Rranten in ber Breslauer Burg und in ber Umgebung bes Doms ju befuchen und mit ben Gaframenten ju verfeben 20). Die Agibienfirche burfte als polnifche Rirche taum ju erweifen fein.

Bergog Beinrich I. überließ 1214 auf Die Bitte bes Abtes vom Breslauer Sanbftift ein Brundftud 21) an ber Ober jum Bau einer Rirche ju Ehren bes beiligen Beiftes und gur Errichtung eines Sospitals fur Arme, Rrante und Frembe 22). Die Rrantenpflege übernahmen bie hofpitalbruber bes beiligen Geiftes, welche bie gleiche Ordensregel wie bie Augustiner Chorberren befolgten. Der Bergog befreite bie Liegenschaften, bie bem Beiligen-Beift-Stift gefchenkt murben, von einigen Abgaben bes polnifchen Rechts. Das Klofter wurde eine Propftei bes Canbftifts 23). Das Sofpital ift als eine beutsche Stiftung angufeben 24). In feiner nachften Dabe, ftromabwarts bis etwa jum fetigen Matthias-Symnaffum, ift von 1226 ab eine beutide Unfiedlung mit Marktrecht (civitas) nad. weisbar 25)

19) Schulte Martinsabtei, G. 182.

22) Das erfte ichlefische Bospital burfte in Oblau eingerichtet worben fein.

24) S. Martgraf, Breelau ale beutiche Stadt vor bem Mongolenbranbe. Beitfdrift 15 (1880), S. 531.

25) Ebenba G. 535 und 539.

<sup>18)</sup> SR. I, S. 106. - SR. 1135 (nach bem Sanderemplar bes Breslauer Staats-

<sup>20)</sup> OR. 154a und 1135. - Martgraf. Schwarzer, G. 3. 21) Etwa ber Dlat ber jegigen Marttballe an ber Canbbrude.

<sup>23)</sup> OR. 161. - Chriafici RG., G. 35. - Bandbuch bes Bistums 1912, Einleitung C. 8. - In ber Reformationszeit mar bas Blg. Beift-Stift verfallen und verobet. Der Propft trug 1525 felbft beim Rate ber Stadt auf übernahme ber Stiftung mit allen Rechten und Pflichten an. Der Patron bes Stifts, ber Abt bes Sanbftifts, willigte ein. Der Rat berief 1526 einen ebemaligen Frangistaner Petrus Dabus jum Prebiger. Der Propftitel ift auf ben 1. Pfarrer an Bernhardin übergegangen. Mart. graf Rirdenwefen, G. 34.

# 2. Rirchen in den Landesburgen

In den meisten Landesburgen, den alten Kastellaneien, war auch eine Kirche 1). Bisweilen mag sie an die Stelle der früheren heidnischen Opferstätte getreten sein. Da in Schlesien das Ehristentum vom Landesherrn eingeführt worden war, dürften auf seine Anordnung hin seine Landesburgen frühzeitig ein Kirchlein und einen Priester erhalten haben 2). Auch hierbei wird leider der Mangel an echten urkundlichen Nachrichten aus früher Zeit sehr fühlbar.

Was über die Rirchen in den Grenzburgen zu ermitteln war, foll hier in der Reihenfolge, wie die Raftellaneien in der papftlichen Schukurkunde 3) für das Bistum Breslau von 1155 genannt find, zusammengestellt werden.

#### 1. Ritichen.

Die Rirche in Nitschen tritt urkundlich erst spät hervor. Sie ist seboch zu ben ältesten Rirchen polnischen Nechts zu zählen 4). Ihr Rirchspiel erstreckte sich im Norden mindestens bis nach Peisterwiß 5); wahrscheinlich hat ursprünglich auch Brieg bazu gehört.

Von 1464 ab hören die urkundlichen Nachrichten über Ritschen und seine Kirche auf 6). Es ist wohl in den Kämpfen des Königs Matthias gegen die Polen im Jahre 1474 untergegangen 7).

# 2. Tefchen liegt außerhalb Preußisch-Schlesiens.

## 3. Matibor.

Der Ort wird bereits 1108 genannt 8).

Herzog Mesko mählte 1163, als er mit seinem Bruber Boleslaw I. Schlesien als selbständiges Berzogtum erhielt, Natibor als den Hauptort seines Unteils ). Da das Christentum in Schlesien von den Berzögen eingeführt

<sup>1)</sup> Soulte Parodialverfaffung, S. 392, nimmt in jeder Landesburg bas Bor-

<sup>2)</sup> Rutrzeba, G. 51. - Bacorowfti Rirdfpiele, G. 286f.

<sup>3)</sup> Giebe oben G. 36f.

<sup>4)</sup> Shulte Parochialverfassung, S. 391. 5) Corr.-Blatt Band 4, 1. heft, S. 140.

<sup>6)</sup> Meuling, G. 260.

<sup>7)</sup> Grünhagen Geschichte I, G. 331 ff.

<sup>8)</sup> SR. I, S. 21. - Lib. fund., S. 107, Anm. 268. - Belbel Natibor, S. 130f.
9) Chrzafzcz, Gefcichte ber Tofter Burg und ber herrichaft Toft-Peiskreticham bis zum Anfang bes 16. Jahrhunderts. Zeitschrift 34 (1900), S. 186.

worden war, muß der baldige Bau einer Kirche als höchstwahrscheinlich angenommen werden. Es war wohl die Kirche in Altendorf bei Ratibor. Die Jakobikirche in der Stadt Ratibor ist als Pfarrkirche erst im Jahre 1246 bezeugt, was aber bei dem großen Mangel an oberschlesischen Urkunden nicht auffällig ist. Die Dominikaner hatten dort 1246 eine Niederlassung, aber noch keine Kirche 10). 1286 wird die Marienkirche als Pfarrkirche bezeichnet 11).

1217 hat Kasimir von Oppeln hospites in Natibor angesiedelt. Diese hospites sind in der altpolnischen Sozialverfassung landlose Freie, die fremden Acker zur Bestellung gegen Zins übernahmen; sie sind die Träger des Landesausbaues vor der deutschrechtlichen Kolonisation 12). Es waren angeblich Deutsche 13). Das Vorkommen von hospites beweist noch keineswegs die Geltung des deutschen Rechts. Ratibor soll allerdings schon 1235, also noch vor dem Mongoleneinfall, deutsches Recht gehabt haben 14).

Natibor wurde erst seit der Regierung des Herzogs Przempslaw (etwa 1281 – 1306) dauernde Residenz. Dieser erhob die Schloßkapelle zu einem Kollegiatstift mit mehreren Pfrunden 15).

#### 4. Ottmadau.

Die Kastellanei Ottmachau war Besitz bes Bistums Breslau höchstwahrscheinlich schon seit seiner Begründung, wenn auch die Kastellanei selbst erst später eingerichtet wurde 16).

Es ift felbstverftändlich, daß ber Bifchof gang fruhzeitig für die firchlichen Bedurfnife bes ihm überlaffenen Landesteils geforgt haben wird.

## 5. Wartha.

Bischof Siroslaw II. überwies 1189 bem hospitali Jerosolimitano bie Rirche zu Wartha mit ihren Zehnten 17). 1210 wurde sie vom Bischof Lorenz

<sup>10)</sup> Paul Knötel, Beiträge jur geschichtlichen Ortstunde von Ratibor. Zeitschrift 52 (1918), S. 79 und 84.

<sup>11) @</sup>R. 1957.

<sup>12)</sup> Rufrieba, G. 51.

<sup>13)</sup> Knötel, a. a. D., S. 79. – B. Schulte, Kleine Beiträge zur Geschichte Oberschlessens. Oberschlessiche Heimat. 4. Band (Oppeln 1908), S. 1925. – Diese Ansicht wird neuerdings bestritten. K. Maleczyński, Najstarsze targi w Polsce i stosunek ich do miast przed kolonizacyą na prawie niemieckiem (Studya nad historyą prawa polskiego X, 1). Lemberg 1926, S. 132ff.

<sup>14)</sup> Knötel, a. a. D., S. 75 und 78. - SR. 468. - Burda Schulen im MA, S. 54, sieht bie Jahreszahl 1235 in Zweifel, ba SR. 468 als verbächtig gilt.

<sup>15)</sup> Welhel Ratibor, S. 733. - Zivier Pleg, S. 39.

<sup>16)</sup> Wgl. oben G. 42.

<sup>17)</sup> Bgl. oben G. 56. - GR. 55. - Sanbbuch bes Bistums 1912, Einleit., G. 7.

mit ihren Einkunften als Ausstattung für das neugegründete Kloster Camenz gegeben 18).

6. Nimptich.

Die Dadricht, bag in Dimptich bereits 988 ein Rirchlein, bas bem beiligen Abalbert geweiht mar, bestanden habe 19), durfte mohl anzugweifeln fein. Gicher ift jeboch, bag eine Abalbertfirche vor ber Stadtmauer, alfo ichon gur Beit polnischen Rechts, bestanden bat 20). Pfingsten 1137 murbe in Nimptsch Wengel, Gobn des bobmifden Rurften Gobieslam, getauft 21). Dies ift ber erfte fichere hinweis auf bas Vorbandensein eines Priefters in Rimptich. 1244 ift eine bergogliche Urfunde in der Abalbertfirche ausgestellt 22). Bei ber Gründung bes Breslauer Kollegiatstifts jum bl. Kreuz im Jahre 1288 murbe biefem bas Dorf Poppelwis (Rreis Dimptich) jugewiefen, bas einft gur bergoglichen Burgkapelle (capella seu oratorium castri nostri in Nimez) gebort batte 23). Das Erbgut Schwentnig (Rreis Dimptid) nebft allem Bubehör war der Peterskapelle auf der Burg Nimptid vom Bergog Beinrich IV. von Schleffen, Krakau und Sandomir († 1290) geschenkt, aber 1295 ber neuen Marientirche in ber Stadt Dimptid übereignet worden 24). Eberhard, clericus von Mimptid, ber um 1221 in einer Urfunde des Meigner Rreugfloftere ermahnt wird, hat baber an ber Abalbertfirche ober an ber Burgfapelle amtiert 25). 7. Gröbis.

Der Pfarrer vom Grödisberge wird 1251 urkundlich ermähnt 26). Frühere Machrichten über diese Kirche find nicht bekannt. Zur Kastellanei Grödis und zu der dortigen Kirche dürfte hauptsächlich der Kreis Goldberg-Hannau gehört haben 27).

19) Evang. Rirchenblatt für Schleffen 1916, Dr. 48. - GR. 611.

20) ER. 2380 und 2383.

21) GR. I, G. 28.

22) GR. 611.

23) Breslauer Staatsardiv, Rep. 64, Kreugftift Breslau 1. - Sauster Urfunben, Dr. 94, S. 124ff. - SR. 2054.

24) ER. 2380 und 2383.

26) GR. 768.

<sup>18)</sup> SR. 138. - CDSil. X, G. 1. - In biefer Urfunde febren bie 1189 ermähnten gebnten wieber.

<sup>25)</sup> CDSax. reg. II 1 Mr. 103; II 4 Mr. 391 und 393. — Dieser Eberhard (Everhardus de Nemig) wird als Mitglied des Meiginer Domkapitels in den Jahren 1224 und 1227 genannt und wurde der erste Archibiakon der Niederlausig. — Leo Bönhoff, Beobachtungen und Bemerkungen zur Meißner Bistumsmatrikel. Neues Archiv für Sächssiche Geschichte und Altertumskunde. Band 35 (Dresden 1914), S. 237. — Weder bei Neuling noch in den Schlessischen Regesten ift dieser Eberhard erwähnt. — Es wäre aber auch möglich, daß er Priester in Niemissch bei Guben oder an einem ähnlich klingenden Ort gewesen ist.

<sup>27)</sup> Geibel Befiedlung, G. 10.

#### 8. Striegau.

Die Peterskirche ist vom Bischof Walter (1149 – 1169) geweiht worden 28). Sie wurde nebst Zubehör im Jahre 1202 oder 1203 den Johannitern vom Grafen hemeramus, Rastellan von Ritschen, Sohn des Gnevomir, geschenkt 20). Diese Schenkung bestätigten 1203 der herzog und der Bischof. Bei der Einweihung der Peterskirche überwies ihr der Bischof die Zehnten von Altstriegau, Stanowis (Kreis Striegau), Tschechen (Kreis Schweidniß), Zirlau (Kreis Schweidniß), Lüssen (Kreis Striegau) und einem unbekannten Ort 30). Hierzu kamen 1255 noch andere Zehnten 31). Zur Ausrichtung der Gottesdienste schweikte der Sohn des Stifters im Jahre 1239 das Dorf Lüssen (Kreis Striegau) zur Aussesung nach deutschem Recht 32).

Beatrix, Witwe des Herzogs Bolko I. von Schweidniß, schenkte 1305 ihrer Kapelle auf der Burg zu Striegau zu ihrem Seelenheil und dem ihres Mannes 101/2 Mark jährliche Einkunfte 33).

#### 9. Schweinhaus.

Die urkundlichen Nachrichten über Schweinhaus sind sehr spärlich. Ein oppidum Suini wird von Cosmas 1108 erwähnt 34). Der letzte herzogliche Kastellan wird 1248 genannt. Diese Burg verlor ihre Bedeutung, als die herzogliche Burg Bolkenhain erbaut wurde, die 1277 zuerst urkundlich bekannt wird. 1289 wird Johann de Swhn als Besitzer der Burg Schweinhaus bezeichnet 35).

Ein Pfarrer in Schweinhaus wird erft 1317 erwähnt 36). Dennoch ift eine Rirche unter polnischem Recht als sicher anzunehmen, weil sie später einen großen Rirchsprengel hat.

<sup>28)</sup> GR. 86.

<sup>29)</sup> SR. 76c. — Cartulaire II, G. 1 und 20. — Breslauer Staatsarchiv, C 225a, Prag Johanniter, G. 1 und 2.

<sup>30)</sup> SR. 85 und 86.

<sup>81)</sup> SR. 889. - Die beutiche Stadt Striegau icheint 1242 gegrindet ju fein. -

<sup>32)</sup> GR. 539.

<sup>33)</sup> SR. 2831. Sie hat die Kapelle mit ihrem Gelde erbaut (neu errichtet ober wieder aufgebaut?). Deshalb und weil sie ihr jährliche Einkunfte zugewendet, auch den Bischof bewogen hatte, seinerseits 6 Mark jährlich beizusteuern, nahm sie das Patronatsrecht für sich in Anspruch und verlieh es 1308 dem von ihr gegründeten Nonnenkloster zu Striegau, weil bieses zu geringe Einkunfte hatte. — SR. 3012 und 3269.

<sup>34)</sup> Bretholy Chronif bes Cosmas, G. 191.

<sup>35)</sup> Schulte, Die Raftellanei Guini. Zeitschrift 28 (1894), G. 432.

<sup>36)</sup> OR. 3708. - Meuling fennt erft eine Erwähnung aus bem Jahre 1318, SR. 3842.

#### 10. Lebnhaus.

Die unter herzoglichem Patronat stehende Marienkirche in der Landesburg wurde von Bischof Walter (1149–1169) geweiht und mit dem Zehnten in dem ganzen Gediet von Biztric ausgestattet. Von ihrem Sprengel wurde 1217 ein neues Kirchspiel, das der Marienkirche zu Biztric, abgezweigt 37). Später wurde in der noch vor 1261 gegründeten Stadt Lähn die Nikolaikirche als Filiale der Burgkirche gebaut 38). 1349 war die Burgkirche mit ihren Einkünsten im Besit der Nikolaikirche 30), und deren Pfarrer tritt die Marien-(Burg-)kirche mit 7½ Mark Vischofsvierdung in sechs Ortschaften, nämlich Waltersdorf, Tschischdorf, Groß- und KleinMauer, Hußdorf und dem Orte vor der Burg Lehnhaus, behufs Anstellung eines Priesters ab, der auch der polnischen Sprache mächtig ist 40). Diese Orte (außer Tschischdorf) gehören neben anderen noch 1677 zur Kirche in Lähn 41). Dabei wird auch ein Dorf Ernstberg als Eigentum der Kirche genannt, das 1292 wie jest, Arnsberg heißt und 1292 von Arnestus (Ernst) von Zedliß geschenkt worden sein soll 42).

Die Rirche bes Scorko 43), für welche dieser bie Zehnten vieler Dörfer um Lähn in Unspruch nahm, burfte die Rirche in Lähn sein 44).

## 11. Beuthen (Ober).

Das Patronat über die Marienkirche (Kapelle der Landesburg Beuthen) ift in Privatbesitz gekommen. Denn Jaroslaw und Bozdech, Söhne des Gorislaw, ferner Peter, Sohn des Dethlev, und Budiwop, Sohn des Vincemerius, verleihen 45) im Jahre 1222 das Patronat dieser Kirche nebst allem Zubehör,

<sup>57)</sup> Breslauer Staatsarchiv, Trebnit 18; abgebruckt bei Knoblich Labn, S. 232 f. — Ein besserr Abbruck in Zeitschrift 48, S. 310 f. — SR. 191. — Bigtric wird von Schulte mit Probsthain gedeutet. Zeitschrift 48 (1914), S. 324 ff. — Diese Dentung wird von v. Loesch angezweiselt.

<sup>38)</sup> Ebenba G. 315 f.

<sup>39)</sup> Noch 1651 und 1677 gehörte die Burgfirche als Filial jur Mitolaifirche. Jungnig Bifitationsberichte IV, S. 24 und 120.

<sup>40)</sup> Breslauer Ctaatsardiv, Dep. 92, Rlofter Liebenthal, Dr. 7; abgebrudt in Zeitschrift 48, C. 317f. - Knoblid Labn, C. 235.

<sup>41)</sup> Jungnis Bifitationeberichte IV, G. 122.

<sup>42)</sup> Knoblid Labn, C. 84. - Coulte Probftbain, G. 321.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) Alie ville adiacent multe ibidem in Len, quas occupavit Scorko ad ecclesiam suam nescitur quo iure. Lib. fund., ©. 126.

<sup>44)</sup> Mad v. Loefd.

<sup>45)</sup> SR. 252. — Berkurgte Abidrift im Breslauer Staatsarchiv, Kopialbuch von Sagan 289, Fol. 12, Dr. 52 (nicht Fol. 52, wie in SR. 252 angegeben).

nämlich dem Dorfe 46) Clobusco 47) und einem Acerstück bei Brieg 48), zu ihrem Seelenheil und dem ihrer Borfahren dem Bartholomäuskloster zu Naumburg am Bober.

Die Stephanskirche wurde in der umstrittenen Stiftungsurkunde für das Kloster Leubus vom Jahre 1175 diesem überlassen 40). Zu ihr gehörten als Ausstattung Bürbit bei Beuthen, Brostau bei Glogau und ein ungenanntes Dorf, vielleicht Kuhnau 50) (Kreis Frenstadt), das 1267 Eigentum der Stephanskirche ift 51).

## 12. Glogau.

Wegen des wichtigen Übergangs über die Ober ist Glogau schon in früher Zeit ein fester Ort gewesen 52). Daher ist anzunehmen, daß das Christentum auch hier bald einen Stühpunkt gefunden hat. Bereits fürs Jahr 1109 ist eine Kirche bezeugt. Denn als Kaiser Heinrich V. im Kriege gegen die Polen die Oder in Glogau überschritt, nahm die Bevölkerung am Gottesdienst teil 52). Eine besondere Burgkapelle ist nicht erwähnt. Die Peterskirche war die Pfarrkirche der polnischen Niederlassung auf dem linken Oderuser 54). 1219 stellt Erzpriester Artmodus von dieser Kirche, zugleich Kanonikus von Breslau, eine Urkunde aus 55).

46) hier liegt ein beutlicher Fall von Dorf = dos vor, jumal bie Zusammenstellung bes Dorfes mit einem einzelnen Aderstud ben blogen Zehntbesit in jenem Dorfe ausschließt.

<sup>47)</sup> Im Saganer Kopialbuch, bas aus bem 15. Jahrhundert stammt, ist am Nande scheinbar von derselben hand das Wort Klopschen geschrieben. — Dach Klopsch, Geschichte der Stadt Beuthen (Ober), S. 63, soll Elobusco gleich Pfaffendorf bei Beuthen sein, wo noch 1546 (Seite 84) der Pfarrer von Beuthen ein Erbherr dieses Dorfes genannt wird. — Nach Felix Matuszkiewicz, Die mittelalterliche Gerichtsverfassung des Fürstentums Glogau. Darstellungen und Quellen zur schlessichen Geschichte, 13. Band (Bressau 1911), S. 55 f., wird für die Jahre 1331 bis 1344 Pfassendorf neben Klopschen erwähnt.

<sup>48)</sup> Brieg bei Beuthen (Dber).

<sup>40)</sup> GR. 46.

<sup>50)</sup> Geibel Befiedlung, G. 27 und 116ff.

<sup>51)</sup> GR. 1261.

<sup>52)</sup> Wgl. oben G. 37, Anm. 16.

<sup>53)...</sup> erat enim sancti Bartholomei apostoli dies festus, quando Caesar flumen transiebat, et tunc totus civitatis populus divinum officium audiebat... Paul Knötel, Beiträge zur Topographie von Glogau. Zeitschrift 42 (1908), S. 37. — Chron. Pol., ed. J. Szlachtowski et R. Koepke in Mon. Germ. seript. Sil. X, S. 408.

<sup>54)</sup> Knötel, Topographie von Glogau, a. a. D., S. 54. - Paul Knötel, Beiträge gur geschichtlichen Ortskunde von Ratibor. Zeitschrift 52 (1918), S. 80 und 82.

<sup>55) ©</sup>N. 218.

Beglaubigte Nachrichten über das Bestehen der Kollegiatkirche Unser Lieben Frauen beginnen im Anfange des 13. Jahrhunderts 56). Sie scheint 1219 bereits bestanden zu haben 57).

#### 13. Sanbewalbe.

An die Stelle des in der Schuhurkunde des Vistums von 1155 genannten Tschisten tritt in der zweiten Urkunde von 1245 das nahe gelegene Sandewalde 58). Ein Pfarrer wird 1260 als Urkundszeuge genannt 50). Für das hohe Alter der Kirche spricht ihr gewaltiger Pfarrsprengel, der ursprünglich die Gegenden um Guhrau, Herrnstadt und Winzig umfaßt hat 60). Einen großen Teil der reichen Einkünfte dieser Pfarrei verwendete der Herzog 1309 für die Pfründe des 10. Kanonikats an der Glogauer Kollegiatkirche 61).

#### 14. Militid.

Die erfte urkundliche Erwähnung der dortigen Rirche geschieht 1223, als der Pfarrer der Abalbertkirche in Militich mit behördlicher Genehmigung den

<sup>56)</sup> Shulte, Die Gründung des Kollegiatstifts Unser Lieben Frau in Groß-Glogau, Zeitschrift 48 (1914), S. 32, gegenüber SR. I, S. 24 zum Jahre 1120, und SR. 218. — Die Nachricht, daß am Weihnachtssest 1208 der jüngste Sohn des Herzogs Heinrich I. in Glogau während der Anwesenheit von zwei polnischen Herzögen getauft worden sei, ist zweiselhaft, zumal da dieser Sohn selbst zweiselhaft ist. SR. 129. — Stanislaus Smolka, Herzog Heinrichs des Bärtigen auswärtige Beziehungen. Zeitschrift 12 (1874), S. 101. — Wukke Stammtafeln, S. 5.

<sup>57)</sup> Paul Knötel, Beitrage jur geschichtlichen Ortskunde von Ratibor. Zeitschrift 52 (1918), S. 82.

<sup>58)</sup> H. Schuch, Die Kastellanei Sanbewalde und ihre Germaniserung, Zeitschrift 14 (1880), S. 497 f., schreibt auf Grund der Akten des Landratsamts Guhrau, daß noch im Jahre 1671 die Ortschaften Geischen, Saborwit, Porlewik, Zechen, Groß- und Klein-Räubchen (Teile der seizen Kirchengemeinden Geischen und GroßSaul) in einem Vergleich mit dem Ritter von Haugwis, der als Besiger von Tschister Patron der Kirche zu Sandewalde war, ausbrücklich bekannt haben, daß sie nach Sandewalde eingepfarrt sind, obwohl sie sich schon seiten zu anderen Kirchen als Gäste gehalten haben. Erst im 19. Jahrhundert habe eine förmliche Trennung von der alten Mutterkirche stattgefunden. – v. Lo'esch weist brieflich darauf hin, daß Geischen nach Neuling bereits 1423 einen eigenen Pfarrer gehabt habe, daß also die Nachricht aus 1671 in bezug auf Geischen nicht richtig sein kann. – Nach Sberlein, Urkundensammlung zur Geschichte der evangelischen Kirche Schlesens, I. Band (Liegniß 1905), S. 141, Anm. 1, war mindestens seit 1634 ein ständiger Vassor in Geischen.

<sup>59) ©</sup>R. 1050.

<sup>60)</sup> J. Jungnit, Die Pfarrei Gubrau im Mittelalter. Zeitschrift 36 (1901), S. 366.

— Schulte, Die Trebniger Urfunde des Breslauer Bischofs Lorenz von 1217 über Probsthain. Zeitschrift 48 (1914), S. 323.

— Schulte Parochialversassung, S. 391.

— Die Pfarre wurde 1309 wegen ihrer guten Einkünste zur Prabende des Kanonikats in Glogau gemacht.

<sup>61) ©</sup>N. 3081.

Zehnt einiger Dörfer mit dem anderer vertauscht. Diese Urkunde ift aber ge-fälscht 62). Jedoch ist anzunehmen, daß das Domkapitel, dem die Kastellanei Militsch schon 1136 gehörte 63), auch recht bald eine Kirche daselbst gebaut und einen Priester eingesetzt haben wird 64).

Die folgenden Raftellaneien werden erft in der zweiten papftlichen Schutzurkunde für das Breslauer Bistum vom Jahre 1245 genannt 65).

## 15. Cofel (D. G.)

In den ersten Kriegen Boleslaws III. (1102 – 1138) soll Cosel, eine Burg an der Grenze der Böhmen, etwa 1104 abgebrannt sein 66). 1222 tritt ein Kastellan von Cosel als Urkundszeuge auf 67). Hivalo, Kanonikus von Cosel, ist 1239 Zeuge einer herzoglichen Urkunde 68). Da zu jener Zeit die Pfarrkirche wohl kaum bestanden haben kann, dürfte er Priester an der Burgkapelle gewesen sein 60). 1295 wird ein Pfarrer in Cosel genannt 70).

#### 16. Zoft.

Wahrscheinlich hat Voleslaw I. von Schlessen (1163-1201) Toft als Grenzburg gegen die Polen 71) gebaut. Die Kirche des heiligen Petrus wird in der päpstlichen Bestätigungsurkunde der Besitzungen des Breslauer Vincenzestlosters vom 12. August 1201 erwähnt 72).

#### 17. Oppeln.

In Oppeln wohnten im Jahre 1217 hospites, die vom Herzog mit besonderen Freiheiten angesetzt waren 73). Es sollen Deutsche gewesen sein.
1223 wird ein Kastellan von Oppeln 74) und die ecclesia s. Crucis in Opole

<sup>62)</sup> Bausler Urfunden, S. 60. - SR. 269. - Rurt Kluge, Chronif ber Stadt Militich (Militich 1909), S. 36.

<sup>63)</sup> Wgl. oben G. 37, Anm. 18.

<sup>64)</sup> Bauster Gefdichte I, G. 17.

<sup>65)</sup> Wgl. oben G. 39 ff.

<sup>66)</sup> GR. I, G. 19.

<sup>67)</sup> GR. 249.

<sup>68)</sup> GR. 528.

<sup>69)</sup> Meuling, G. 136.

<sup>70)</sup> GR. 2391.

<sup>71)</sup> Chrafies, Geschichte ber Tofter Burg und ber herrichaft Toft-Peisfretscham bis jum Anfang bes 16. Jahrhunderts. Zeitschrift 34 (1900), S. 183.

<sup>72)</sup> GR. 75.

<sup>73)</sup> GR. 176. - über bie hospites vgl. oben G. 63.

<sup>74) @</sup>DR. 250.

urfundlich angeführt 75). 1223 wird Reginald, Pfarrer in Oppeln, genannt 76). Die Burgkapelle wird erft 1307 vom Bergog Boleslaw von Oppeln erbaut und mit 5 1/2 baw. 6 frankischen Bufen in Goslawis bei Oppeln ausgestattet. Der Bijchof ichentte bei ber Weibe bie Relbzehnten in Diemobnit (Rreis Falkenberg) und die Zehnten in ben Dorfern Deutsch- und Polnifch-Ewariscow (Kreis Falkenberg), die unter biefem Ramen nicht mehr vorbanden find 77).

## 18. Liegnis.

Die Burg Liegnis burfte erft nach 1155, und zwar bochftwahrscheinlich von Boleslam I. von Schleffen etwa 1198 gegründet worden fein 78). Die fpater als Burgfapelle bezeichnete Kirche wird 1201 ecclesia S. Laurentii 79), 1253 ecclesia S. Benedicti et Laurentii 80) genannt. Ms capella S. Benedicti in Legnice cum villis et redditibus 61) wird fie bereite 1149 vom Bergog Boleslam als Befit bes Breslauer Vincengflofters beftätigt 82).

#### 19. Breslau.

In Breslau find zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Stellen bergogliche Burgen erbaut worben 83). Dielleicht fann bie Martinskapelle (capella S. Martini intra civitatem Wratislaviensem sita) 1149 als Burgfapelle angesprochen werden 84). In ihr ftellt Bergog Boleslam 1248 eine Urfunde aus (in castro Wratislaviensi in ecclesia S. Martini) 85). Bergog Beinrich I. baute in ber Gegend des beutigen Matthiasgymnafiums ein Schloß.

<sup>75)</sup> CD. Sil. I, Mr. 2, S. 2. - St. 260.

<sup>76)</sup> GR. 265.

<sup>77)</sup> Breslauer Staatsarchiv, Rep. 107, Rollegiatftift Oppeln, Dr. 7. - GR. 2945, 2946, 2947. - Lib. fund., G. 98. - Dieje reiche Musftattung ju beutider Beit burfte wohl einzigartig fein.

<sup>78)</sup> Dachbem Boleslaw I. von feinem Gobn Jaroslaw und feinem Bruder Desto von Ratibor vertrieben worben war, febrte er mit einem farten Beere feines taiferlichen Schwagers zur Burg Lebnbaus zurud und erbaute (wohl bie Burg) Liegnis . . . eum valido exercitu rediit ad castrum Len et Legnicz edificavit. - Stengel, Scriptores I, S. 17. - Ernft Maetichte, Das Chronicon Polono-Silesiacum. Beitfdrift 59 (1925), G. 138.

<sup>79)</sup> Bauster Urfunden, Dr. 8. - @R. 75.

<sup>80)</sup> Ebenda Mr. 60. - GR. 839. 81) Ebenda Dr. 1. - GR. 33.

<sup>82)</sup> Bgl. oben G. 48. - Da biefe Rirche wohl nicht alter als die Burg fein burfte, fonnte ihre Ermahnung in ber Urfunde von 1149 ein weiterer Beweis fur ihre Unechtbeit fein. Jeboch fag in ber Liegniger Begend eine alte polnifche Bevolkerung.

<sup>83)</sup> Schulte Martinsabtei, G. 188f.

<sup>84)</sup> So Meuling, S. 30. - Bauster Urfunden, Mr. 1. 85) SR. 677. - Benne I, S. 356.

Die Schloß- oder Hoffapelle mar die Matthiaskirche, die 1253 dem Orden der Kreuzherren übergeben murde 86).

# 20. Rroffen liegt außerhalb Schlefiens.

### 21. Sagan.

1202 ift der Kastellan Urkundszeuge 87). Die Burgkapelle wird erst 1411 erwähnt, als ein Altar in ihr besser dotiert wurde 88). Die Pfarrkirche ift seit 1272 bekannt; an ihr amtierte damals ein Erzpriester 80).

In Altkirch, dem antiquus Sagan 90) oder antiquum Zaganum 91), bestand eine Vincenzkapelle vor der Gründung der Stadt, also im alten polnischen Dorfe Sagan.

## 22. Bunglau.

Auch für Bunzlau kommt die erste Kunde aus dem Jahre 1202, wo der Kastellan von Bunzlau Zeuge einer herzoglichen Urkunde ist 92). Es ist anzunehmen, daß die Kastellanei Bunzlau von Boleslaw I. (1163 – 1201) eingerichtet ist 93). Eine Burgkapelle ist urkundlich nicht bekannt. Ein Pfarrer wird 1261 genannt 94).

<sup>88)</sup> Breslauer Staatsarchiv, Rep. 66, Matthiasstift, Dr. 2. - Grünhagen, Die Anfänge ber Pfarrkirchen zu M. Magbalena und Elisabeth. Abhandlungen ber Schlesischen Gefellschaft für vaterländische Kultur 1866, S. 32.

<sup>87)</sup> GR. 78.

<sup>88)</sup> Breslauer Staatsardiv, Landbuch Sagan, Dr. 1a und 1b.

<sup>89) ©</sup>R. 1399.

<sup>90)</sup> Stengel Scriptores I, G. 181.

<sup>91)</sup> Lib. fund., G. 57 und 149.

<sup>92)</sup> Ott. 78.

<sup>93)</sup> Shulte Rolonisation, S. 72. - Shulte Stäbtegrundungen, S. 33.

<sup>94)</sup> SR. 1085.

# 3. Sonstige Kirchen 1)

# a) Regierungsbezirk Liegnit.

#### Rreis Bolfenbain.

### 1. Schweinbaus.

Bergogliches Patronat 2).

Über die Kirche siehe oben S. 65. Um die Burg herum waren Polen ansässigs. Da Schweinhaus mindestens bis 1248 eine herzogliche Landes-burg gewesen ift, war der Ort und damit auch das Patronat herzoglich.

## O Schweing.

1289 fertigte Albert, berzoglicher Kaplan und Pfarrer in Swenz, eine Schenkungsurkunde des Berzogs Bolko für das Kloster Liebenthal aus. Auch ift er in demselben Jahre und 1295 Urkundszeuge 3a).

Im Lib. fund. wird der Pfarrer von Schweinz dreimal erwähnt. Dennach bezog er den Dezem von 5 hufen in Börnchen, von 44 hufen in Hausdorf, und von einem Teil der Dörfer Möhnersdorf und Schollwiß (fämtlich Kreis Bolfenhain), sowie des Ortes Fröhlichsdorf (Kreis Waldenburg) 3b). Der Zehnt des Ortes Schweinz wird hierbei nicht erwähnt, weil der Bischof davon nichts erhielt, sondern der Ortspfarrer ihn bezog. Daher ist auch hier nicht ersichtlich, ob im Pfarrdorf zur Zeit der Abfassung des Lid. kund., also etwa 1305, auch schon, wie in den genannten Orten, die offenbar deutsche Anssellungen waren, das deutsche Recht Geltung hatte.

1307 und 1308 ift ber berzogliche Kaplan Jakobus, Pfarrer in Bribeberch, Urkundszeuge 3c). hobenfriedeberg ift mabricheinlich kurz vorher auf bem Gelande bes

<sup>1)</sup> Der befferen Aberficht wegen werden auch die bereits behandelten Kirchen bier nochmals erwähnt.

<sup>2)</sup> hier wird das ursprüngliche Patronat angegeben, soweit es bekannt oder boch als sicher anzunehmen ist. Ein ? bedeutet, daß das Patronat zweiselhaft oder nicht zu ermitteln ift.

<sup>3)</sup> In ber zweiten Schugurkunde für das Breslauer Bistum vom Jahre 1245 werden Zkarici und Scirpici cum pertinentils suis als bischöfliche Dörfer genannt. (Vergl. oben S. 40. Von Scirpici ist sonst nichts bekannt; Ikarici wurde 1254 vom Bischof an den Herzog vertauscht. (Schulte Bestwerhältnisse, S. 191). Auch das in dieser Gegend liegende Kirchdorf Mansowis, das noch im Lid. kund., S. 123, genannt wird, ist nicht sicher nachweisbar; während Neuling und Markgraf annehmen, daß ein Teil von Leipe (Kreis Jauer) den Namen Mansowis geführt haben mag, hält v. Loesch nach brieflicher Mitteilung diese Annahme schwerlich für richtig. — 1666 waren nach Schweinhaus eingepfarrt: Schweinhaus, Blumenau, Fallenberg, Gräbel, Kauder, Ossenbahr, Polsau, Wederau. Jungnis Vistationsberichte I, S. 358.

<sup>3</sup>a) GR. 2097, 2111 und 2375. - Die in ben GR. gegebene Deutung mit Schweibnig ift irrfumlic.

<sup>3</sup>b) In Burn sunt 5 mansi, quos occupat plebanus de Swetetz. In Hugsdorf 48 mansi, 4 marce sunt episcopi, alios mansos occupat plebanus de Swetetz. Meynharthsdorf, Frölichsdorf et Solnitz. Iste tres ville habent 33 mansos et solvunt aliquando duas marcas et 8 scotos, aliquando plus. Aliud occupat plebanus de Swetitz. — Lib. fund., ©. 124f., 2nm. 112, 114, 115-117.

<sup>8</sup>c) ©N. 2967, 2968, 2985.

Teils von Schweinz, auf bem die Rirche ftand, als Stadt gegründet worden. Daraus könnte vermutet werden, daß Schweinz die dahin polnisches Recht 3d) gehabt habe und die Rirche daher eine altpolnische sei. Aber der Ort kann auch schon vor der Gründung von hohenfriedeberg deutsches Recht erhalten haben, so daß die Kirche von Deutschen erbaut ift. Der spätere Kirchsprengel 3e), der scheindar nur deutsche Ansiedlerorte umfaßt, gibt auch keinen Anlaß, auf eine altpolnische Kirche zu schließen 3t).

## Rreis Bunglau.

#### 2. Bunglau.

Berzogliches Patronat.

Die Landesburg Bunzlau wird 1202 in einer allerdings unechten Urkunde bezeugt 4). Es ist nicht anzunehmen, daß bei der Burg, die doch der Sitz des herzoglichen Kastellans war, keine Kirche gewesen sein sollte. Die Kapelle im Dorfe Bunzlau 5), das bereits im Jahre 1264 den Namen villa Tillonis (Tillendorf) führte, wurde 1270 vom Herzog Konrad dem Kreuzhospital zum heiligen Geist daselbst verliehen 6). Dieses ist vom Bischof Thomas I. (1232–1268) gegründet worden und erhielt von ihm 1264 die Zehnten der Dörfer Bunzlau und Eckersdorf 7). Im Jahre 1260 kaufte das Hospital vom Herzog eine bei der Stadt gelegene Mühle nebst Zubehör 8). 1234 soll Herzog Heinrich I. das Kloster der Dominikaner zum heiligen Kreuz in Bunzlau erbaut haben 9).

Ob der 1261 genannte Pfarrer 10) im Dorfe oder in der Stadt Bunglau feinen Sig hatte, steht dahin; vielleicht war, wie anderwärts, der Pfarrer von der Dorfkirche an die neue Stadtsirche übergegangen. Über die Gründung der Stadt haben wir keine bestimmte Nachricht. Sie dürfte vor 1260 liegen. Sie müßte sogar vor 1251 stattgefunden haben, wenn die betreffende Urkunde echt wäre 11).

<sup>3</sup>d) Lib. fund., S. 125, Anm. 112. - Meuling, S. 105. - Treblin Sieblungs-funde, S. 38.

<sup>30)</sup> Das Kirchspiel von hobenfriedeberg umfaßte im Jahre 1666 die Orte: hobenfriedeberg, Schweinz, Wiesenberg, hobenpetersborf, Möhnersborf, Börnchen. — Jungnit Vifftationsberichte I. S. 364.

<sup>3</sup>t) herr Oberftubienrat Prof. Dr. Schoenaich bat auf Schweing freundlichft aufmertfam gemacht.

<sup>4) @</sup>R. 78.

<sup>5)</sup> Lib. fund., S. 130, 2nm. 191a.

<sup>6)</sup> GR. 1342. - E. Wernide, Chronif ber Stadt Bunglau (Bunglau 1882), G. 4.

<sup>7)</sup> SR. 1180.

<sup>8)</sup> GR. 1052.

<sup>9)</sup> Mach Meuling bei Fechner, Geschichte von Bunglau, G. 16.

<sup>10)</sup> SR. 1085.

<sup>11)</sup> SR. 752. – Wernide Chronit, a. a. D., S. 6. – Schulte fest bie Gründung ber Stadt auf 1252 an (Städtegründungen, S. 34); Burba Schulen im MU, S. 57, nennt 1251 und 1261.

Es erscheint boch recht zweiselhaft, daß in der kurzen Zwischenzeit von der Gründung der Stadt bis 1270 vor den Toren der neuen Stadt eine Rirche oder Kapelle im alten Dorfe Bunzlau gegründet sein sollte. Es ist daher höchstwahrscheinlich, daß die für 1270 bezeugte Kapelle die Pfarrkirche des alten Dorfes war.

Der Herzog hat 1270 das Patronat verschenkt. Da Bunzlau Landesburg war, dürfte er keinen Vorbesither gehabt haben. Daher ist auch das ursprüngliche Patronat als herzoglich anzusehen.

### Rreis Frenftabt.

3. Beuthen (Dber).

- Beibe herzogliches Patronat.
- 4. Die Stephanskirche wurde vom Bergog dem Rlofter Leubus bei feiner Gründung geschenkt. Die Gründungsurkunde von 1175 ift zwar der Form nach unecht, aber bringt wohl für die Stephanskirche eine unzweifelhafte Tatsache. Nur das Jahr ift ungewiß.

Die Marienkirche wurde 1222 von den Grundherren dem Rloster zu Naumburg (Bober) überwiesen. Da diese Kirche in der Landesburg lag, dürfte ihr Patronat ursprünglich auch dem Landesherrn gehört haben. Wann er es veräußert hat, ist nicht bekannt. Die Landesburg hat als solche 1222 und noch lange darüber hinaus bestanden; daher besteht keine Möglichkeit, daß der Herzog den Grund und Boden verkauft und die Käuser erst nachher die Kirche gebaut hätten 12).

Deutsches Recht hat Beuthen nicht vor 1266 erhalten 13).

5. Bölling.

Bergogliches Patronat.

Die Martinskirche ift von Bischof Lorenz (1207 – 1232) geweiht worden 14). Sie war 1295 mit den Kirchen zu Lindau und Milkau verbunden. Wann diese entstanden sind, ist unbekannt. Mit den Einkünften der Kirchen zu Zölling, Lindau und Milkau wurde 1295 die Kantorpräbende an dem Kollegiatstift zu Glogau ausgestattet. Zum Sprengel

<sup>12)</sup> Wgl. oben G. 66 f.

<sup>13)</sup> Soulte Stabtegrundungen, S. 34. — 1670 gehörten gur Pfarrkirche in Beuthen: Beuthen, Baunau, Beitsch, Bösau, Buchwald, Deutsch Tarnau, Groß Bürbit, Klein-Bürbit, Krolkwit, Malschwit, Menkersborf, Pfaffendorf, Reinberg, Schönaich, Zöbelwit. — Jungnit Bifitationsberichte III, S. 51 f.

<sup>14)</sup> SR. I, S. 127. — Der Visitationsbericht von 1687 sagt: "Ecclesia in Zelnig est inter primas katholicas ecclesias in hoc ducatu, et quidem secunda post Hochkirchensem." Jungnis Visitationsberichte I, S. 582.

ber Kirche zu Zölling gehörten 1295 folgende Orte des Frenftädter Kreises, insofern sie nach Zölling das Meßgetreide (missalia) gaben: Zölling, Bielig, Großenborau, Heinzendorf, Költsch, Lessendorf, Liebschüß, Lippen, Nettschüß, Röhlau, Scheibau, Wallwiß, Zäcklau, Zyrus und das Filialdorf Lindau 15).

Obwohl Bischof Lorenz die Kirche in Zölling gegründet und ausgestattet haben soll 16), wird 1295 das herzogliche Patronat ausdrücklich bezeugt 17). Es liegt kein Anzeichen dafür vor, daß der Herzog das Patronat erst nach einem anderen Inhaber gehabt habe.

## Rreis Glogau.

6. Glogau.

Berzogliches Patronat.

7. 1109 war eine Kirche vorhanden. Bielleicht war es die Petersfir de, die als Pfarrkirche der polnischen Niederlassung auf der linken Oderseite bezeichnet wird. Sie ist für 1219 bezeugt. Auch die Kollegiatkirche 18) Unser Lieben Frau scheint 1219 bereits bestanden zu haben; sedenfalls ist sie noch unter polnischem Necht gegründet worden 19).

17) GR. 2359.

<sup>15)</sup> SR. 2359. — Breslauer Staatsardiv, Rep. 76, Kollegiatstift GroßGlogau, Mr. 12. — E. Grünhagen, Die Stiftungsurfunde der Kantorpräbende an der Kollegiatstirche zu GroßGlogau. Zeitschrift 5 (1863), S. 384ff. — 1679 gehörten zur Pfarrei Zölling die Orte: Zölling, Bielig, Döringau, Lesiendorf, Mettschüß, Wallwig, Zädlau, Zissendorf, Zyrus. Jungnig Visitationsberichte I, S. 205 f.

<sup>16)</sup> GR. I, G. 127.

<sup>18) &</sup>quot;Ein Kollegiatstift oder Kollegiatsapitel ift ein Kollegium von Priestern, die für den regelmäßigen Chordienst an einer bestimmten Kirche präbendiert sind und unter einem Propst und einem Dekan stehen. Die Verfassung der Kollegiatstifter ist dieselbe, wie die der Domkapitel an den Kathedralen. Während diese aber notwendige Institutionen des Kirchenrechts sind, insosern sie den Vischöfen mit ihrem Rate zur Seite stehen und berusen sind, dei Sedisvakanz nicht nur einen vorläusigen Vistumsverwalter (Kapitularvikar) zu bestellen, sondern auch den neuen Vischof zu wählen, so hatten jene keinen Einfluß auf die Verwaltung der Diözese oder gar auf die Vischofswahl; sie waren einsach Stiftungen der mittelalterlichen Frömmigkeit und Freigebigkeit, nur dazu bestimmt, den Gottesdienst an gewisen Kirchen bessonders seierlich zu gestalten. Die Einrichtung eines Kollegiatstifts galt als eine besondere Auszeichnung, die gewöhnlich nur bischöflichen oder herzoglichen Residenzstädten widersuhr." — Emil Schrammek, Das Kollegiatstift zum heiligen Kreuz in Oppeln. Oberschlessische Heimat, 11. Vand (Oppeln 1915), S. 4.

<sup>19)</sup> Bgl. oben S. 67 f. - 1679 waren gur Glogauer Pfarrkirche eingepfarrt: Glogau, Beuthnig, Borkau, Gurkau, Rogwig, NiederSchrepau, OberSchrepau, Priedemoft, Sabor, Schloin, Sieglig, Zarkau. Jungnig Wisitationsberichte I, S. 130.

Die beutsche Stadt Glogau ift 1253 burch herzog Konrad gegründet worden 20).

Glogau war Landesburg, somit herzoglicher Besit. Darauf weist auch bie Gründung der Stadt durch den Berzog bin. Daber ift herzogliches Patronat als sicher anzunehmen.

### 8. Brieg.

Privatgrundherrliches Patronat.

Ein Aderlos bei bem Dorfe Breg (Brieg) gehörte zur Marienkirche in Beuthen (Ober), die mit dem Patronat und allem Zubehör 1222 von ihren Besigern dem Kloster zu Naumburg (Bober) geschenkt wurde 21).

Der Zehnt von Brieg gehörte nach dem Lib. fund., also etwa 1305, dem dortigen Pfarrer 22). Der umfangreiche Kirchsprengel, der offenbar altpolnische Orte umfaßt, macht die Gründung der Kirche noch unter polnischem Recht höchstwahrscheinlich 23).

1319 war das Patronat zwischen dem Erbheren des Dorfes und einem andern ftrittig 24).

### 9. Bodfird.

(?)

Woyslaus, Pfarrer von Alta ecclesia, ift 1291 Zeuge einer Glogauer Urkunde 25). 1302 einigt sich Friedrich, Pfarrer von Alta ecclesia, mit Dietrich von Ziliz (Seidlich) über den Zehnt des neu angelegten Dorfes GroßGrädig. 1337 ist Konrad, Pfarrer von Alta ecclesia, Urkundszeuge 26).

Außer diesen drei Nachrichten konnte bis 1338 weder über die Kirche noch den Ort etwas ermittelt werden 27), was bei der verhältnismäßigen Urkundenarmut dieser Gegend nicht auffällig ist. Später wird diese Kirche

<sup>20)</sup> SR. 856. - Paul Anotel, Beitrage jur geschichtlichen Ortskunde von Ratibor. Beitschrift 52 (1918), S. 82.

<sup>21)</sup> SR. 252. — Agl. oben S. 74. 22) Lib. fund., S. 155, Anm. 181.

<sup>23)</sup> Bur Kirche Brieg waren 1670 eingepfarrt: Brieg, Doberwig, Frobel, Klein Tichirne, Kropusch, Kutschwig, Stepben, Wedelwig. — Jungnig Visitationsberichte III, S. 52 f., 154, 376.

<sup>24)</sup> GR. 3961.

<sup>25)</sup> GR. 2185.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) ©N. 2731, 5883.

<sup>27)</sup> Konrad Butte, Studien gur alteren ichlefifden Geschichte. Zeitschrift 44 (1910), S. 253.

für eine der altesten gehalten 28). Ihr Bestehen ichon unter polnischem Recht wird durch ihr großes Rirchspiel bewiesen 29).

Das urfprüngliche Patronat icheint bifchöflich gewesen gu fein.

### 10. Jatobsfird.

(?)

Diese Kirche wird urkundlich erst 1376 bekannt 30). Eine andere Nachricht über sie oder über den Ort ist bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts
nicht zu finden. Dennoch bezeugt das große Kirchspiel seine Entstehung
schon unter polnischem Necht 31).

über bas Patronat haben wir feine Dachricht.

### 11. GroßRauer.

(3)

1266 ift Joh. de Eurov Urkundszeuge 32). Nach dem Lib. fund. erhielt der Bischof den Feldzehnten vom halben Dorfe Kauer 33).

Die Rirche wird erft 1376 erwähnt 34).

Die Menge ber eingepfarrten Ortschaften ift ein Beweis bafur, bag bie Rirche ichon unter polnischem Recht entstanden ift 35).

Wahrscheinlich war das Patronat privatgrundherrlich, aber ein urkundlicher Beleg dafür ift nicht zu erbringen.

## 12. Püriden.

Berzogliches Patronat?

Die Marienkirche zu Perfin (Purichen) ift für 1259 bezeugt. Für bie 55 Mark Suhnegeld, bas ein gewisser Peter wegen einer Übeltat bem Beschädigten zu zahlen hatte, übernahm bessen Erbgut in Pürschen ber herzog Konrad und schenkte es ber Marienkirche baselbst zu einem

<sup>28)</sup> Jungnis Bifitationsberichte III, G. 32.

<sup>29) 1679</sup> waren nach hochfirch eingepfarrt: hochfirch, Altwasser, Barichau, Dammer (balb), GroßGrädig, GroßSchwein, Grögersborf, Gust, RieinSchwein, Musternick, Pinquart, Porschüg, Rettfau, Sucau, Tarnau, Trebitsch, Willschau. — Jungnig Vistationsberichte III, S. 131 ff.

<sup>30)</sup> Benne II, G. 97.

<sup>31)</sup> Im Jahre 1670 waren nach Jatobstirch eingepfarrt: Jatobstirch, Andersborf, Bernborf, Dentwig, Drufe, Gufteutschel, Hainbach, Hunerei, Kleinlogisch, Leipe, Leutbach, Mahnau, Modlau, Pudel, Mansborf, Stumberg, Töppenborf, Wiesau, Würschwig. – Jungnig Wisitationsberichte III, S. 56, 145.

<sup>32) ©</sup>R. 1238.

<sup>33)</sup> Lib. fund., @. 155, 2nm. 169.

<sup>34)</sup> Benne II, G. 97.

<sup>25)</sup> Im Jahre 1670 waren nach Rauer eingepfarrt: GroßRauer, Dalfau, Guhlau, Mangelwiß, Mefctau, Mürschau, Reibe, Samit, Schlatmann, Schrien, Seppau, Weichnit, Bubleisen. - Jungnit Bistationsberichte III, S. 53, 153, 373 f.

ewigen Licht. Gegen Rückzahlung ber 55 Mark burfte Peter seinen früheren Besit zurücknehmen 36). Ob bie 1276 genannte Burg Prezin, Pirschin, Pirrzzin oder Pirszin mit Pürschen gedeutet werden kann, steht babin 37). Andere Nachrichten über Ort und Kirche sind nicht vorhanden 38).

Es scheint aus der Urkunde von 1259 hervorzugehen, daß der Ort im herzoglichen Besit gestanden habe; dies mare sicher, wenn jene Burg in Pürschen gewesen ware. Das Patronat ware dann herzoglich.

#### 13. Rabfen.

Berzogliches Patronat.

Gottfried, Pfarrer von Rapozin (Rabsen) wird in einer Urkunde von 1297 genannt 39). Nach bem Lib. fund, bezog ber plebanus in Rapoczin ben Zehnt aus Biegniß 40). Damals scheint schon beutsches Recht gegolten zu haben.

Bergog Beinrich von Glogau ichenkte 1307 fein Dorf Rabsen neben anderem zur Gründung eines Klariffinnenklofters in Glogau 41).

Obgleich es nicht urkundlich zu belegen ift, wann Rabsen deutsches Necht erhalten hat, spricht doch der große Umfang des Kirchspiels für die Gründung der Kirche noch unter polnischem Necht 42).

Da ber Ort bis 1307 herzoglicher Besith mar, wird bas ursprüngliche Patronat auch berzoglich gewesen sein.

## Rreis Goldberg . Bannau.

#### 14. Röchliß.

Berzogliches Patronat.

Hier war eine herzogliche Burg, auf ber Heinrich I. in ben Jahren 1211, 1217, 1228 43), ein Böhmenherzog 1228 44) und Herzog Boleslaw 1276 45) Urfunden ausgestellt haben.

<sup>36)</sup> GR. 1009.

<sup>37)</sup> CR. 1492a. - Stengel Scriptores I, G. 30, 31, 110.

<sup>38)</sup> Das umfangreiche Rirchspiel läßt barauf ichließen, bag bie Kirche icon in polnischer Beit bestanden bat. 1670 waren zu ihr eingepfarrt: Pürschen, Drogelwig, Ilgowig, Katticki, Kottwig, Leschtowig, Milchau, Putschlau, Tichirnig, Weißholz, Wettschüg, Würchland. — Jungnig Bistationsberichte III, S. 40f.

<sup>39)</sup> SR. 2479.

<sup>40)</sup> Lib. fund., G. 156, 2nm. 189.

<sup>41)</sup> SR. 2925. - CDmajPol. II, Mr. 907, S. 254.

<sup>42) 1670</sup> geborten jum Rirchfpiel: Rabfen, Beichau, Biegnig, Rlein Grabis, Mogmig, Sabel, Ticopis, Batris (?), Zerbau. - Jungnig Bifitationsberichte III, 34ff., 137, 344.

<sup>43)</sup> GR. 142, 191, 332.

<sup>44)</sup> GR. 334.

<sup>45)</sup> GR. 1492.

Es erscheint als selbstverständlich, daß bei einer Burg, auf der sich Herzog Heinrich I. und seine Gemahlin, die heilige Hedwig, öfter aufgehalten haben, auch eine Rirche gewesen ift. Es wird auch in der Vita S. Hedwigis 46) berichtet, daß die Herzogin in der Kirche zu Röchlitz gebetet habe. Sonst wird sie urkundlich erst 1304 bezeugt 47). Jedoch sollen die älteren Kunstformen am setzigen Gebäude aus der Mitte des 13. Jahrhunderts stammen 48).

Im Jahre 1329 verlieh Herzog Wladislaw dem Kloster Leubus das Patronatsrecht über die Kirche zu Nöchlitz mit der Bestimmung, daß nach dem Tode des gegenwärtigen Pfarrers die Einkünfte der Kirche an das Kloster fallen sollten 40). Diese Schenkung wurde vom Bischof Nanker bestätigt 50). Aber der Tod des Priesters wurde nicht abgewartet. Denn Pfarrer Stanislaus gab 1334 wohl oder übel sein Einverständnis, daß schon bei seinen Ledzeiten ein Teil der Einkünfte seiner Kirche, nämlich 58 Malter Gerste und Hafer auf den Husen der Stadt Goldberg und auf den Gütern um diese Stadt, sowie 24 Malter Gerste auf dem Dorfe Nöchlitz dem Kloster Leubus übertragen wurden, da ja seine Kirche einen solchen Übersluß an Einkünften habe, daß er auch dann noch seinen angemessenen Ledensunterhalt hätte, Gastfreundschaft üben und die bischöflichen und anderen Abgaben leisten könnte 51). Hierüber wurde vor dem Bischof Nanker eine Verhandlung aufgenommen 52).

Aus dieser Übertragung ergibt sich, daß die Rirche zu Röchlit die Einfünfte von der Flur Goldberg bezogen, also schon bestanden hat, ehe Goldberg eine eigene Pfarrei gehabt hat.

Goldberg hat 1211 von Bergog Beinrich I. das Magdeburger Necht erhalten 53). Es hat 1217 auch schon die Nikolaikirche, die wohl früher

47) ©R. 2813.

48) Lutich III, G. 320.

50) SR. 4854.

<sup>46)</sup> Stengel Seriptores II, S. 39. - Bergogin Bedwig ift 1243 geftorben.

<sup>40)</sup> SR. 4813. - Wattenbad, Martin Sebastian Dittmanns Chronif ber Abte von Leubus. Zeitschrift 1 (1855), S. 276.

<sup>51) @</sup>R. 5308.

<sup>52)</sup> GR. 5341.

<sup>53)</sup> SR. 140a. — E. Grünhagen und v. Prittwiß, historisches und Antiquarisches von einer Reise nach Golbberg und Schönau. Zeitschrift 12 (1874), S. 341. — Schulte Kolonisation, S. 51 f. — Julius Schiller, Die ehemalige Pfarre zu Altenlohm. Zeitschrift 48 (1914), S. 293. — Schulte, Zur ältesten Geschichte von Golbberg. Zeitschrift 49 (1915), S. 333 ff. Dort ist S. 333 die Urkunde von 1217 abgedruckt. — Schulte Bischof Thomas, S. 121 f.

von der Röchliger Marienkirche irgendwie abhängig gewesen sein mag, vielleicht nur eine Kapelle gewesen war. Infolge der deutschen Einwanderung hatte sie an Bedeutung sehr gewonnen, so daß nun ihr Pfarrer dem der reichen Röchliger Kirche nicht mehr nachstehen wollte. So kam es zwischen beiden Pfarrern wegen des Vorrangs zu einem Streit, der im Auftrage des Papstes am 30. Oktober 1217 durch den Gnesener Erzbischof dahin geschlichtet wurde, daß beide Kirchen als Schwestern gleich sein sollten (aequales sicut sorores) 54).

## 15. Goldberg.

Berzogliches Patronat.

Aus dem bei Röchliß erwähnten Streit geht hervor, daß die Nikolaikirche zu Goldberg 1217 scheinbar bereits längere Zeit gestanden hat. Hier ist ein altes polnisches Gebiet, das mit dem um Liegniß in Werbindung stand. Neben der Marienkirche zu Nöchliß hat auch die Nikolaikirche zu Görliß den Polen gedient. Ihre Lage vor der Stadt beglaubigt
sie als eine ursprünglich polnische Kirche. Ihre Nechte und Einkünfte sind
wohl bald darnach auf die innerhalb der deutschen Stadt gebaute Marienkirche, die 1269 erstmals erwähnt wird, übergegangen 55).

Goldberg mar herzoglicher Befit. Das Patronat war bergoglich.

### 16. Gröbit.

Bergogliches Patronat.

Die vielumstrittene Stiftungsurkunde für das Kloster Leubus von 1175 nennt als ihren Ausstellungsort die Burg auf dem Grödischerge. Es ist als sicher anzunehmen, daß bei dieser Burg schon frühzeitig eine Kirche erbaut worden ist. Urkundlich ist sie erst 1251 nachweisbar 56). 1352 behauptete das Breslauer Klarenstift im Besit des Patronats zu sein. Die Schiedsrichter aber bestimmten, daß das Patronat dem Herzog zustehe, er jedoch dem Klarenstift 6 Mark jährlichen Zins abtreten solle 57).

<sup>54)</sup> Die Meinung Schultes, daß die im Schiedsspruch von 1217 genannte Marienkirche in Goldberg gestanden habe, ift, wie eine Eintragung im Handeremplar der SR. im Breslauer Staatsarchiv bezeugt, bereits von Herrn Dr. von Loesch angezweiselt worden. Dieser hat den Verfasser durch gütige Mitteilung besonders auf SR. 5308 und 5341 ausmerksam gemacht. Infolgedessen ift die Marienkirche zu Nöchlit als altpolnische bier eingesett worden.

<sup>56)</sup> OR. 1332. Doch burfte ber im Jahre 1233 in OR. 425 als Urkundszeuge genannte Pfarrer hermann bereits an ber Marientirche tätig gewesen fein.

<sup>56)</sup> GR. 768. Bgl. oben G. 64f. - Lib. fund., G. 121, Anm. 60.

<sup>57)</sup> Benne I, G. 873.

Der Ort tritt erst spät in die Geschichte ein. Deutsches Recht hat Hannau zwischen 1285 und 1290 58), vielleicht 1288 50) erhalten. Um Hannau lagen polnische Dörfer 60).

1299 verkaufte 61) Pfarrer Luther an der Marienkirche zu Hapnau an die dortigen Augustiner-Eremiten den Platz, auf dem ehemals die Kapelle des heiligen Jakob gestanden hat. Diese hatte einen Friedhof. Sie war eine alte polnische Kirche, die nach der Gründung der Stadt und der neuen Marienkirche ihre Bedeutung verloren hatte. Ihr Besitz war an die Marienkirche übergegangen.

Über das Patronat der Jakobikirche ist nichts überliefert. 1292 wird ein Kastellan von Hannau urkundlich erwähnt 62). 1311 und 1325 war Hannau im Besich des Herzogs 63). Daher ist anzunehmen, daß das Patronat auch herzoglich gewesen ist.

### 18. Altenlobm.

Bergogliches Patronat.

In der zweiten papstlichen Schugurkunde für das Breslauer Bistum von 1245 wird ein nicht mehr bestimmbarer Ort Ripi neben Lohm genannt. Ein Pfarrer Friedrich in Lohm ist von 1288 ab Urkundszeuge; von 1292 ab wird er als herzoglicher Kaplan und herzoglicher Notar bezeichnet.

Etwa 1304 wollte Bergog Boleslaw III. von Brieg und Liegnig eine neue Pfrunde an der Kreugkirche zu Breslau grunden und fie mit einem Teil der Einkunfte der Kirche zu Lohm derart ausstatten, daß für den

<sup>58)</sup> Co Schulte Städtegründungen, G. 35.

<sup>59)</sup> Go Burba Chulen im MA., G. 63.

<sup>60)</sup> Mar hellmich, Die Besiedlung Schlesiens in vor- und fruhgeschichtlicher Zeit (Breslau 1923), S. 17 und Karte 7.

<sup>61)...</sup> Hinc est, quod nos Lutherus, plebanus eccl. ste. Marie in Haynow omnibus in perpetuum tam praesentibus quam futuris huius pagine testimonio cupimus esse notum, quod aream, in qua fuit sita quondam Capella sti. Jacobi pertinens ad predictam ecclesiam ste. Marie cum fundo et cimiterio et areis nunc circumceptis pertinentibus ad eandem, accedente favore et consensu venerabilis patris nostri domini Johannis dei gracia Wrat. episcopi necnon de maturo consilio et consensu civium civitatis jam dicte, vendidimus de nostra bona et libera voluntate fratribus Heremitis ordinis sti. Augustini pro XV marcis argenti usualis ponderis et monete, quam pecuniam convertimus in pios usus dotis et ecclesie supradicte . . . 3ciffórift 6 (1864), ©. 162 f.

<sup>62)</sup> GR. 2252.

<sup>68)</sup> GR. 3245 und 4451.

ftändigen Wikar in Lohm 4 große Gufen des der dortigen Kirche gehörigen, in Kreibau gelegenen Gutes, das Meßgetreide in den Dörfern Kreibau, Lohm, Tammendorf, Wittgendorf und Tschirbsdorf, sowie 7 Mark vom Dezem in Kreibau bleiben, alle anderen Einkunfte aber der zu gründenden Pfründe in Breslau zufallen sollten 64). Ob diese Absicht durchgeführt wurde, ift nicht bekannt.

Der Besitz ber Kirche muß sehr groß gewesen sein, wenn für den ständigen Bikar so reiche Einkünfte verblieben, da doch ohne Zweisel der Hauptteil zur Pfründe des Kanonikats verwendet werden sollte. Es scheint zwar so, als ob die Einkünfte einer anderen Kirche, wahrscheinlich der in Kreibau, mit der in Lohm vereinigt worden sind. Aber auch dann kann eine so reich ausgestattete Kirche ihren Ursprung nur in der altpolnischen Zeit gehabt haben. Ihre Gründung dürfte wohl noch vor 1200 anzuschen sein sein.

Wann das Gut in Rreibau Eigentum der Pfarre geworden und wann die wahrscheinliche Vereinigung der Kirchen zu Lohm und Kreibau vollzogen ist, konnte nicht ermittelt werden. Vielleicht war die Kreibauer Kirche aus irgendeinem Grunde verschwunden. 1335 wird die Pfarre in Lohm nicht mehr genannt, dafür aber die Pfarre in Kreibau 66); es hat somit eine Verlegung stattgefunden.

Das Patronat der Kirche in Lohm war bis etwa 1304 offenbar berzoglich; das der anderen, nichtgenannten Kirche, vermutlich der in Kreibau, scheint privatgrundherrlich gewesen zu sein.

## 19. Probfthain.

Berzogliches Patronat.

Nach Schulte ift Probstbain bas vom Bergog im Jahre 1217 von ber Kirche zu Lähn abgezweigte 67) Bigtrie 68) mit seiner Kirche 60). Als Aus-

<sup>64)</sup> Soulte Besithverhältniffe, S. 192. — SR. 2083 und 2084, wo Com anstatt Loin ju lesen ift; SR. 2261, 2338. — SR. 2219, 2231, 2272, 2328. — Lib. fund. S. 132, Anm. 219. — Julius Shiller, Die ehemalige Pfarre zu Altenlohm. Zeitschrift 48 (1914), S. 274f.

<sup>65)</sup> Ebenda, S. 305 f. - SR. 2799, 2800.

<sup>66)</sup> Ebenda, Zeitschrift 49 (1915), S. 326 f. 67) Schulte Probsthain, S. 309-331.

<sup>68)</sup> SR. 191 und Knoblich Labn beuten Bigtrie mit Wiesenthal und die brei Orte Nalegino, Itrisoua und Pilhovie mit Waltersdorf, Ischischdorf und Groß- und KleinMauer.

— Schulte bestreitet diese Deutung und halt die drei Orte für Waldbörfer in der Nahe von Bigtric, die später in das eine oder das andere beutsche Kolonistendorf aufgegangen sind. — Schulte Probstdain, S. 321 f.

<sup>69)</sup> herr Dr. v. Loeich ftimmt nach einer brieflichen Mitteilung bem, was Schulte gegen Knoblichs Deutung von Bigtric mit Wiesenthal (Rreis Lowenberg) fagt, zu, aber halt

stattung erhielt es dabei die Zehnten von 3 Orten. In dieser Waldgegend wurden die Zehnten früher in Eichhörnchenfellen gegeben; nach der Zunahme des Körnerbaues wurden sie durch Herzog Heinrich I. in eine Getreideabgabe umgewandelt. Ferner wurde der Kirche zu Biztric ein anderer Zehnt zugesprochen, der durch Ablösung von Verpflichtungen des polnischen Rechts entstanden war; außerdem ein Dezem von Honig, Marderfellen und 6 Mark jährlich. Auch bekam die Kirche eine Mühle mit zwei Schenken in Viztric, ferner Ländereien für vier Ochsen und ein Pferd 70) und ausreichende Saat für Winter und Sommergetreide.

Aus der Urkunde von 1217 geht der Befitz und das Patronat des Berzogs hervor.

### Rreis Görlis.

## 20. Jauernich.

(?)

Jauernick ist eine sehr alte Missionsstation ber Milziener 71). Der Sprengel ber Kirche behnte sich zwischen ber Neiße und dem Weißen Schöps aus und reichte bis nach Görlig hin, so daß ihr der westliche Teit ber acht Königshufen des Dorfes Görlig, auch die späteren Kirchorte Ebersbach, Gersdorf und Friedersdorf zehntpflichtig waren 72). Ursprüng-

Schultes Deutung mit Probsthain auch mindestens für ganz unsicher. Denn gegen sie spricht, daß der Zehnt von Probsthain zwar 1216 und 1235 mit dem Ort selbst 1), dem Kloster Trednis bestätigt wird 2), der Bischof aber denselben Zehnt erst 1251 in Tausch mit anderen Einkünsten dem Kloster Trednis endgültig abtritt 3); und deshald kann dieser Zehnt nicht schon 1217 der Kirche in Biztrie überwiesen worden sein 4). Demnach ist die Frage, wie Biztrie zu deuten ist, noch offen. — 1) cum omni zure decimis et pertinencizs suis. 2) Häusler Ursunden, Nr. 25, S. 50, und Nr. 41, S. 69. 3) Ebenda, Nr. 53, S. 88 . . . Cedimus eidem dominae abbatissae et per ipsam domui Trednicensi in perpetuum de decima villae suae Prodosthain, quae est ultra Montem aureum nobis olim pertinentem (rara ulterius habuit instrumenta est confirmationes domini papae eadem decima). 4) Knoblich Lähn, S. 232 f., und Schulte Probsthain, S. 310 f.

70) Das Flächenmaß aratrum wurde auch mit einem Pferd oder zwei Ochsen bezeichnet und ist vielleicht einer kleinen flämischen hufe gleichzusetzen. E. Missalek, Der Trebniger Grundbesig des schlesischen herzogs im 12. Jahrhundert. Zeitschrift 48 (1914), S. 251. — Schulte Probsthain, S. 323. — hier wären bemnach brei aratra oder drei kleine

flämische hufen nach späterer Bezeichnung als Pfrunde anzunehmen.

71) Bonhoff Eindriftlichung, S. 19. - Auf bem Burgberge befindet fich ein großer Ball von Steinen und Erbe aus flavischer ober vorslavischer Zeit. Alfred Meiche, Die Oberlausiger Grenzurkunde im Jahre 1241. DEMag. 84. Band (1908), S. 178.

72) Ebenda, C. 16. Bönhoff Baugen, C. 136. — Schönwalber Zagoff, C. 212: "Zur Parochie Jauernid gehörte ber ganze Eigensche Kreis und nordwärts ber Landstrich bis Kunnersborf links und Langenau rechts ber Neiße, was sich aus ber Verpflichtung zum Dezem ergibt . . . Von ben Orten am ganzen Gelände ber Landeskrone, Kunnerwis,

83

lich gehörte zu ihrem Sprengel auch ber sogenannte Eigen, ber sich etwa 1200 von Jauernick getrennt und eine eigene Rirche in Bernstadt (Sa.) gebaut hatte 73). Jauernick ist die alteste Pfarrei in der schlesischen Oberlausis; sie ist ums Jahr 1000 gegründet 74).

Vor 1200 waren von den jest ichlesischen Rirchorten der Oberlausig die Rirchen in Jauernick, Görlig (Nikolaikirche), hoperswerda, Muskau, Ruhland und Lauban vorhanden und gehörten zum Archidiakonat Baugen 75).

Über das Patronat der Rirche gu Jauernid findet fich teine Undeutung.

#### 21. Görliß.

Bischöfliches Patronat?

22. Um Görliß herum lag vielleicht ber kleine Gau Besuncane, ber in einer, wohl aus dem 9. Jahrhundert stammenden Aufzeichnung der flavischen Länder erwähnt wird. In dem Namen der Dörfer Großund Klein Biesniß hätte sich die alte Gaubezeichnung erhalten. Besunz scheint auch der wendische Name für die Landeskrone gewesen zu sein 70).

Bei der ersten Erwähnung des Dorfes Goreliz im Jahre 1071 hatte es einen deutschen Besitzer Ozer; auch die Fluraufteilung war deutsch <sup>77</sup>). Freilich haben damals auch Wenden als Hörige im Dorfe gesessen. Dem Ozer wurden als Strafe seine acht königlichen Hufen <sup>78</sup>) abgenommen und 1071 von König Heinrich IV. dem Bistum Meißen übergeben. Vielleicht hat der damalige Vischof Benno bald die Nikolaikirche erbaut. Ihr wurden zwei von den Ozerschen Hufen als Widmut zugewendet, die übrigen wurden als Güter ausgetan. Wahrscheinlich

Biesnis, ben Vorwerken und Garten bei Görlig (nämlich bem äußeren Garten zwischen ber Biesniger und Salomonsgasse, bem Garten linker hand an ber großen Lanbstraße, ber sogenannten Weißen Mauer, bem Vorwerk vor ben 7 Börnern, ben zwei äußersten Vorwerken an ber Girbigsborfer Grenze, ben Dörfern abwärts Ebersbach und Kunnersborf) wurde Dezem nach Jauernick entrichtet, von Ebersbach noch jest" (1887).

<sup>78)</sup> Knothe Bistumsmatrifel, S. 288. — Bönhoff Bistumsmatrifel, S. 257. — Machdem die Kirchen zu Schönau und Dittersbach (nordöftlich und suböftlich von Bernstadt) gegründet waren, mußten ihre Parochianen einen breifachen Zehnt schütten, nämlich zu ihrer eigenen Kirche, zu ihrer Mutterkirche Bernstadt und zu deren Mutterkirche Jauernick. Bönhoff Kirchorte, S. 58. Bönhoff Bistumsmatrikel, S. 257.

<sup>74)</sup> Knothe Germanisation, S. 247. - Bonhoff Baugen, S. 137 und 164. - R. Jedt, Geschichte ber Stadt Görlig. NEMag., 99. Band (1923), S. 8.

<sup>75)</sup> Bonhoff Eindriftlidung, G. 17.

<sup>76)</sup> R. Jedt, Erfte Ermähnung ber Oberlaufig. MEMag., 97. Band (1921), S. 188ff. - Jedt, Stadt Görlig a. a. D., S. 3.

<sup>77)</sup> CDLus. sup., Mr. 5, G. 11ff.

<sup>78)</sup> Sie umfaßten gusammen etwa 400 ha. Jedt Untersuchungen, S. 23. - Jedt Stadt Borlig a. a. D., S. 5f.

reicht also die Kirche im alten Dorfe Görliß bis ins Ende des 11. Jahrhunderts zurück 70). Ihr Pfarrer war der Erbherr des Dorfes. Als er an die um 1225 erbaute Stadtkirche zu St. Peter berufen wurde, trat er seine Rechte an die Stadt ab 80). Das ursprüngliche Patronat war augenscheinlich bischöflich.

Vielleicht hat schon vorher in der wendischen Ansiedlung Gelutit bie sogenannte Strohkirche bestanden. Sie war bereits im 14. Jahr-hundert verschwunden 81). Über ihr Patronat findet sich keine Andeutung.

Es ist möglich, daß auch in Nieda schon vor 1100 eine Rirche gewesen ift 81 a).

### Rreis hopersmerba.

23. hoperswerba. Privatgrundberrliches Patronat.

Der Name wird auf ben Grafen Hoper von Mansfeld, ber 1112 bis 1117 ben Gau Baugen als Reichslehn besaß, zurückgeführt. Er hat wahrscheinlich Hoperswerda, seine Rirche und das benachbarte Dorf Dörgenhausen (Duringenhusen) gegründet. Die Umgebung ist zum großen Teil erst durch Deutsche besiedelt worden. Dadurch entstanden innerhalb bes alten Hoperswerdaer Kirchsprengels die Kirchen in Groß-Partwig, Bluno, Geierswalde, Schwarzkollm, Tätschwiß und Spreewiß 82).

Hoperswerda bekam 1371 von Raifer Rarl IV., dem diese Berrschaft gehörte, Stadtrecht 83).

Das Patronat gehörte der herrschaft als Gründerin der Rirche 84).

#### 24. Ruhland.

Privatgrundherrliches Patronat.

Ruhland war der Sie einer der großen oberlausitzer Herrschaften. Als wendischer Name wird 1317 Rulant angegeben 85). Die dortige Kirche gehörte zu den alten Kirchen, die schon vor 1200, also vor der deutschen Besiedlung im Bezirke des Erzpriesters zu Baußen genannt werden 86). Innerhalb des Sprengels der Ruhlander Kirche wurden infolge der

81) R. Jecht, Gelutig, ein bieber unbekanntes Dorf in ber Borftadt von Görlig. DEMag., 89. Band (1913), S. 212.

83) Anothe Bermanisation, G. 251. - Anothe Abel, G. 548.

84) Schmib Rirchengrunbung, G. 118.

<sup>79)</sup> Ebenda S. 6. - CDSax. reg. I 1, Mr. 141. - Bönhoff Baugen, S. 164.
80) R. Jecht, Geschichte von Görlig. NLMag., 70. Band (1890), S. 229. - Bönhoff Baugen, S. 147. - Bönhoff Einchristlichung, S. 16.

<sup>81</sup>a) R. Jedt, Geschichte ber Stadt Görlis. NEMag., 99. Band (1923), S. 8.

82) Knothe Germanisation, S. 270. — Bönhoff Baugen, S. 129 und 164. — Bönhoff Kirchorte, S. 58. — Bönhoff Eindriftlichung, S. 13f.

<sup>85)</sup> Anothe Germanisation, G. 273. - Anothe Bistumsmatritel, G. 283.

deutschen Einwanderung die Rirchen in Hohenboda, Rroppen, Lindenau und später Hermsdorf gegründet 87).

Ruhland wird 1393 als Stadt bezeichnet 88).

### O Jauer.

# Rreis Jauer.

Die erste Machricht von bem Ort Jauer und einer Kirche baselbst gibt eine Urfunde von 1242, für die auch der Pfarrer Valentin Zeuge ist 8°). 1248 ist ein Pfarrer Henr. de Baruth in Jauer Urkundszeuge 9°0). Als Stadt wird Jauer 1282 bezeichnet; in dieser Urkunde gibt ihr der Herzog Bolko I. eine Bestätigung über das Erbgericht und den Schlachthos 9°1). Deutsches Recht hat Jauer bereits vor dem Jahre 1275 erhalten. 1304 wird neben der Stadt Jauer ein Allod in AltJauer erwähnt 9°2).

AltJauer wird für ein flavisches Sippendorf, genannt nach seinem Gründer Javor, und die Stadt Jauer für eine Gründung unter der vormundschaftlichen Regierung (1241-42) der Herzogin Anna, Witwe des bei Wahlstatt gefallenen Heinrichs II., gehalten 93). Da von einer Kirche im alten Dorfe Jauer nichts bekannt ift, muß Valentin als Pfarrer der neuen Kirche in der deutschen Stadt angesehen werden.

## 25. Schlaup.

Patronat des Klofters Leubus.

Die Leubuser Mönche erbaten vom Herzog Heinrich I. für das Dorf Schlaup das Lissaer Marktrecht <sup>04</sup>). Die alsdann erbaute Marienkirche wurde der Mittelpunkt eines großen polnischen Pfarrsprengels von achtzehn Orten. Das Jahr der Umgrenzungsurkunde für die Pfarre Schlaup ist nicht bekannt; es liegt aber sicher vor 1238. Um Ende des 13. Jahrhunderts bekam Schlaup deutsches Necht <sup>05</sup>). Da die Kirche vom Kloster Leubus auf eigenem Besitz erbaut worden ist, hat ihm auch das Patronat gehört.

<sup>87)</sup> Bonhoff Baugen, S. 129. - Bonhoff Bistumsmatritel, S. 257. - Bonhoff Eindriftlichung S. 13f.

<sup>88)</sup> Knothe Germanifation, G. 251.

<sup>89)</sup> GR. 591a.

<sup>90)</sup> GR. 668a.

<sup>91)</sup> SR. 1727. — Schulte Städtegründungen, nennt Jauer unter ben bis 1300 gegründeten Städten nicht. — Burba Schulen im MU., S. 67, fest bie Gründung ber Stadt vor 1275.

<sup>92)</sup> GR. 1483, 2814.

<sup>93)</sup> Buffav Schoenaich, Die Befiedlungsgeschichte bes Rreifes Jauer. Schlefifche Beschichtsblatter 1926, S. 6-11.

Das ift bas polnifde Martt- ober Stabterecht in Schleffen.

<sup>95)</sup> Seibel Besiedlung, S. 49 Anm. 1, S. 62, 72 ff., 105. — Bufding Leubus, S. 61 f. — SR. 177a, 178, 199. — v. Loesch meint nach einer freundlichen Mitteilung, daß vor 1217 gleichzeitig mit ober balb nach ber Anlage ber nahen, großen beutschen Siedlungen um Meumarkt und um Goldberg deutsche Bauern in Mois und Schlaup angesetzt wurden. Zu ihrer geistlichen Versogung wurden die Pfarrkirchen erbaut und ihnen balb darauf die polnischen Ortschaften, die in der Nähe lagen, soweit sie bisher noch keinem Kirchspiel zugewiesen waren, angegliedert.

26. Lauban.

Landesherrliches Patronat.

27. Wahrscheinlich lag seit alter Zeit in der Gegend, wo die Landstraße von Görliß her den Queis überschreitet, eine alte flavische Siedlung namens Lauban. Dort entstand die älteste Kirche, die St. Micolaus, dem Schußberrn der Kausseute und Schiffer, geweiht war. Ihr Standpunkt außerhalb der Stadtmauer deutet darauf hin, daß sie bereits vor der Gründung der Stadt erdaut worden ist 90). Daneben bestand in Lauban die Jakobikirche, die Bischof Benno von Meißen im Beginn des 12. Jahrhunderts gebaut haben soll 97). 1216 ist Lauban bereits Sis und Mittelpunkt einer sedes, einer erzpriesterlichen Diözese 98). Die Umgebung ist erst von den Deutschen am Ende des 12. oder Ansang des 13. Jahrhunderts besiedelt worden 99). Als Stadt wird Lauban 1268 bezeichnet 100); sie ist wahrscheinlich schon etwa 1220 gegründet worden 101). Daneben blied das Dorf unter dem Namen AltLauban bestehen. Die älteste Stadtsirche war die Dreifaltigkeitskirche 102).

Lauban hat ftets unmittelbar dem Könige von Böhmen unterftanden 103). Daber bürfte auch bas Patronat landesherrlich gewesen fein.

## 28. Martliffa.

(3)

Der Umstand, daß die Grenze zwischen dem bischöflich-meißnischen und königlich-böhmischen Besiß noch im Anfang des 13. Jahrhunderts nicht sesstend 104), beweist, daß diese Gegend bis dahin noch recht spärlich bewohnt war und eben erst die deutsche Einwanderung begonnen hatte 105). Die Burg bei Marklissa (Zangenberg) wird wohl schon 1144 als castrum des Markgrafen von Meißen bezeichnet 106). Als Burg Lezn wird sie 1238 erwähnt 107). 1247 schenkte der böhmische König Benzel das castrum

<sup>96)</sup> Jedt Untersuchungen, G. 40.

<sup>97)</sup> Bonboff Eindriftlichung, G. 16.

<sup>98)</sup> Ebenda G. 12. - Bonhoff Bistumsmatrifel, G. 248.

<sup>99)</sup> CDSax. reg. I 1, G. 194. - Bonboff Baugen, G. 136.

<sup>100)</sup> Anothe Germanifation, G. 250.

<sup>101)</sup> Jedt Untersuchungen, G. 40 und 46.

<sup>102)</sup> Ebenda G. 40.

<sup>103)</sup> Anothe Germanifation, G. 251.

<sup>104)</sup> Bgl. oben G. 29, Unm. 7. - Jecht Grengurfunde, G. 63-94.

<sup>105)</sup> Ebenba G. 87.

<sup>106)</sup> Ebenba G. 82.

<sup>107)</sup> hermann Meuling, Die ichlefischen Kaftellaneien bis jum Jahre 1250. Zeit-fdrift 10 (1870), S. 101.

in Lesne mit allem Zubehör und sämtlichen babei befindlichen Dörfern dem Stift Meißen. Das Burggebiet mit dem Queiskreise, der sich dis zur Tafelsichte erstreckte, gehörte 1268 der Familie von Irksleben als Lehn des neuen Landesherrn, des Markgrafen von Brandenburg 108). Das "Land Görlig" kam 1319 an den Herzog Heinrich von Jauer, dessen sichlesische Besisungen dis an den Queis heranreichten. Von 1329 ab wird Marklissa als oppidum forense genannt; wahrscheinlich war es eine deutsche Marktansiedlung. Auch erst von 1329 ab werden die Burgen Tzschoda und Schwerta und die Stadt Friedeberg (Queis) urkundlich genannt. Sie wurden wahrscheinlich erst von Herzog Heinrich von Jauer gegründet. Als er 1346 kinderlos starb, siel der Queiskreis mit dem Weichbild von Lauban an den König Johann von Böhmen; in seiner Hand war nun die ganze Oberlauss vereinigt 100).

Es ift zwar nicht urkundlich zu erweisen, aber als ficher anzunehmen, daß bei ber Burg 110) eine Rirche bereits gestanden hat, ehe die deutsche Einwanderung dort einseste.

Über bas Patronat ift nichts befannt.

### 29. Geibenberg.

Bifchöfliches Patronat?

Die Burg bei Seibenberg dürfte schon 1144 als castrum des Markgrafen von Meißen erwähnt sein 1111). Der mons in Zagozd, qui Syden vocatur 112), b. i. der Burgberg von Seidenberg, war mit seiner Umgebung 1186 im Besis des Bistums Meißen 113). Später hat das Bistum diesen Besis verloren; aber die kirchliche Zugehörigkeit blieb besteben 114).

Zu Seidenberg gehörte das große Waldgebiet, das sich westlich und südlich dis zur Neiße erstreckte. In diesem wurde später Burg und Stadt Friedland (Böhmen) gegründet 115). Die herrschaft Seidenberg-Fried-

<sup>108)</sup> Jecht Grengurfunde, G. 83.

<sup>100)</sup> Bonhoff Baugen, S. 128 Anm. 7. - Knothe Germanisation, S. 254, 303ff. - Rnothe Bistumsmatrifel, S. 289f. - Bonhoff Eindriftlichung, S. 16.

<sup>110)</sup> Der Ort lag ursprünglich bicht am Queis; erft nach ber Zerftörung burch bie hufsten im Jahre 1431 wurbe bie Stadt "oberhalb ber Kirche" neu aufgebaut. Die Refte bes alten Ortes bießen von ba ab Altstadt. Knothe Germanisation, S. 254.

<sup>111)</sup> Jedt Grengurfunde, G. 82.

<sup>112)</sup> CDSax. reg. I 2, Mr. 529. — CDLus. sup., Mr. 12, ©. 25.

<sup>118)</sup> Damals waren in der herrschaft Seibenberg die Brüder Konrad und Burchard von Kittlig meißnische Bögte (Knothe Abel, I, S. 574). Burchard von Kittlig wollte 1188 dem Bischof die Burg Seibenberg entreißen; er konnte aber sein Vorhaben nicht durchfesen und flob nach Polen (Schönwälder Zagoft, S. 213-228).

<sup>114)</sup> Knothe Germanisation, S. 303. - Knothe Bistumsmatritel, S. 288. - Schönwälber Zagoft, S. 229. - Bonhoff Bistumsmatritel, S. 234.

<sup>115)</sup> CDSax. reg. I 1, ©. 194.

land war eine Zeiflang als Lehn ber böhmischen Krone in der Hand des altböhmischen Geschlechts von Michelsberg. König Ottokar II. von Böhmen gab etwa 1278 die Herrschaft dem aus dem Meifinischen stammenden, also deutschen Rulko von Biberstein 116). Diesem verdankt Seidenberg das Stadtrecht, das seit 1331 bezeugt ist 117).

Schon vor der deutschen Einwanderung, die wohl den Anlaß zur genauen Scheidung des königlich-böhmischen Besitzes von dem bischöflichmeißnischen gegeben hatte, stand unweit des Burgberges, wahrscheinlich schon Ende des 11. Jahrhunderts die Michaeliskirche. Ihr Sprengel umfaßte die weite Umgegend 118). Dem Archidiakonat Baugen wurde Seidenberg erst 1307 unterstellt; die dahin hing es unmittelbar vom Meißner Bischof ab 110). Früher hatte es wahrscheinlich schon zum Prager Bistum gehört 120).

Es ist nicht nachweisbar, wann und von wem die Michaeliskirche erbaut worden ist; wahrscheinlich aber von dem Meifiner Bischof Benno, also noch vor 1100 121). Daher durfte auch das Patronat ursprünglich bischöfslich gewesen sein.

## Rreis Liegnis.

30. Liegnis.

- Dier herzogliche Patronate.
- 31. Die später als Burgkapelle bezeichnete Kirche wird cum villis
- 32. et redditibus in ber unechten Urfunde von 1149 als Befit bes Binceng-
- 33. klosters zu Breslau bestätigt. Wahrscheinlich aber hat sie erst Boleslam I. der Lange (1163 1201) dem Kloster geschenkt 122). Als Burgkapelle stand sie ursprünglich unzweifelhaft unter herzoglichem Patronat.

1218 bestätigte Papft honorius III. bem Magister E., Rettor ber Rirche gum beiligen Grabe gu Liegnis, auf Berwendung bes

<sup>116)</sup> Knothe Germanisation, S. 307. - Schönwälber Zagoft, S. 232. - Jecht Grengurfunde, S. 83.

<sup>117)</sup> Rnothe Germanisation, G. 251.

<sup>118)</sup> Ebenda S. 306. - Jecht Grengurkunde, S. 85. - Jecht Untersuchungen, S. 47.

<sup>119)</sup> Bonhoff Baugen, G. 126.
120) Bonhoff Bistumsmatrifel, G. 234. - Bonhoff Baugen, G. 127. - Bon-boff Eindriftlidung, G. 12.

<sup>121)</sup> Jedt Untersuchungen, G. 47. - R. Jedt, Geschichte ber Stadt Gorlig. DEMag. 99 (1923), G. 8.

<sup>122)</sup> Bgl. oben S. 48 und 70. — Später muß die Lorenzfirche (Burgkapelle) an das Leubuser Kloster gekommen sein. Denn nach Schirrmacher Liegniger Urkundenbuch, Mr. 442, verreicht 1409 der Abt von Leubus diese Kirche. Sie besaß damals ein Borwerk von 4 hufen in Dornbusch. Dieser Ort wurde 1873 in die Stadt Liegnig eingemeindet und lag an der Jauerstraße. (v. Loesch.)

Herzogs Heinrichs I. von Schlessen diese Kirche als geistliches Benefizium, ba er sie länger als 30 Jahre ungestört innegehabt hat, zu ruhigem Besit. Diese Kirche hatte ihm Bischof Siroslam II. (1170–1198) auf Bitten des Herzogs Boleslam I. des Langen († 1201) und dessen Sohn Heinrich I. übertragen. Vorher hatte diese Kirche der Vater des T. als Geistlicher verwaltet. Die Kirche zum heiligen Grabe hat demnach schon geraume Zeit vor 1188 bestanden 123).

1348 wurde ein Kollegiatstift zum heiligen Grabe durch die Herzöge Wenzel und Ludwig gegründet und ausgestattet 124). 1430 ift diese Kollegiatkirche abgebrochen worden 125).

Herzog Heinrich I. gab ben Zehnt eines nicht mehr sicher zu beutenden Ortes, den die Marienkirche (Liebfrauenkirche) zu Liegnig besaß, 1203 dem Trebniger Kloster und entschädigte die Liegniger Kirche anderweitig 120).

Er ichentte 1208 bem Bifchof die Mühle bei St. Peter (Peter.

Deutsches Recht erhielt Liegnis 1252 128).

Honorius pp. III rectori capellae s. Sepulchri de Legnicz, Wratislaviensis diocesis, possessionem dictae capellae confirmat. Romae 10 Maii 1218.

Magistro T. rectori capelle sancti Sepulchri de Legniz, Wratislaviensis diocesis. Dilectus filius nobilis vir H., dux Zelezie, per suas nobis litteras supplicavit, ut, cum tibi bone memorie S., Wratizlaviensis episcopus, ad petitionem felicis memorie B. patris sui et suam cappellam predictam contulerit, in qua quondam . . . pater tuus in sacerdocii ordine constitutus proximo ministrarat, et eandem annis triginta et amplius possederis sine lite, ac sicut accepimus alias, sis idoneus ad ecclesiasticum beneficium obtinendum, confirmare illam tibi misericorditer dignaremur. Nos ergo eiusdem ducis precibus inclinati capellam eandem, sicut eam iuste possides et quiete, auctoritate tibi apostolica confirmamus et presentis scripture patrocinio communimus. Nulli ergo etc. nostre confirmationis infringere, vel ei etc. usque contraire. Si quis autem etc. Datum Rome apud sanctum Petrum VI idus Maii anno secundo.

Vet. Reg. 9f. 251, nr. 1061. - Reg. Présutti, I. nr. 1301. - In SR. und Reuling nicht enthalten.

124) Benne I, G. 829.

gewiß unecht, aber ihre Ungaben find taum beftritten worben.

<sup>123)</sup> Aus dem von herrn Geheimrat K. Wutke freundlichst zur Verfügung gestellten Manuskript "Schlessisches aus dem Vatikanischen Archive. 1202–1334" entnommen. Abgedruckt in Monumenta Poloniae Vaticana. Tomus III: Johannes Ptaknik Analecta Vaticana 1202–1366 (Krakau 1914), S. 4, Mr. 8. Die Urkunde lautet dort:

<sup>126)</sup> Rnie, Statiftisch-topographische Ubersicht ber Dorfer und Statte Schlefiens. 1845.
128) SR. 92. - Bausler Urkunden, G. 21. - Diese Urkunde ift ber Form nach

<sup>127)</sup> SR. 126. — Bausler Urfunden, S. 33.
128) SR. 782. — Shulte Städtegründungen, S. 34. — Burda Schulen im MU.,
S. 58.

Liegnis war herzoglicher Besits. Das Patronat über die Burgkapelle war selbstverständlich herzoglich; dasselbe ist bei der Kirche zum heiligen Grabe und bei der Marienkirche aus den betreffenden Urkunden zu vermuten; etwas Gegenteiliges ist für die Peter-Paul-Kirche nicht zu erbringen 120).

### 34. Wahlstatt.

?

1324 erscheint ein Busewop von Wolstat (Wahlstatt) als Urkundszeuge 130). Die Kirche wird zum ersten Male 1418 erwähnt 131). 1654 waren zu ihr eingepfarrt 132): Wahlstatt, Bischorf, Kaudewiß, Kniegniß, Liebenau, Mankelwiß, Pohlwiß, Raischmannsdorf, Stolzenberg 133), Strachwiß, Tscharnikau, Tschierschkau 134).

Dieses große Rirchspiel inmitten aller anderen, die sich auf das Rirchdorf beschränken oder nur ganz wenige Nachbarorte umschließen, ist ein
sicherer Beweis für seine Gründung noch unter polnischem Necht. Wahlstatt war 1654 außer Liegnig, dessen Pfarreiumfang im Mittelalter
unbekannt ift, die größte Pfarrei im Fürstentum Liegnig 135).

Über das Patronat im Mittelalter ift nichts bekannt. 1654 mar es in ben handen des Grundberrn.

### O Rothfird.

Bielleicht fann Czerwony Kościoł - Rote Kirche im Bergeichnis ber angeblich burch Peter Blaft erbauten Rirchen mit biesem Rothfirch gedeutet werben 136).

131) Jungnig, Beiträge gur mittelalterlichen Statistit bes Bistums Breslau. Zeit-

fdrift 33 (1899), S. 399.

133) Es gibt nur ein Dorf Stolzenberg, bas aber im Rreife Lauban liegt. Es burfte

wohl bier ein Schreibfehler vorliegen.

134) Diefelben Ortichaften geboren noch jeht gur evangelischen Rirche in Wahlftatt außer bes fraglichen Stolzenberg.

135) hierauf bat herr v. Loeich freundlichft aufmertfam gemacht. - Die Jungnigichen Bifitationsberichte erwähnen Wablifatt nicht.

136) Wgl. oben G. 47, 2nm. 12.

<sup>129)</sup> Mach Kraffert, über das Kirchenpatronatsrecht der Stadt Liegniß. Zeitschrift 12 (1874), S. 151 f., ist aus dem Mittelalter nur eine Erklärung des Königs Ladislaw von Böhmen aus dem Jahre 1453 bekannt, daß ihm als König das Patronatsrecht bei den Kollegiatkirchen zu Breslau und Liegniß zustehe (jus patronatus seu praesentancht ad nos ut regem Bohemiae pertinere dinoscitur). Aber die oben genannten Kirchen waren keine Kollegiatkirchen; nur die Kirche zum hlg. Erabe war es geworden. Sonst sind nur zwei Nachrichten von dem Patronat über Altäre in der Peter-Paul-Kirche bekannt; aber solches Patronat über Altäre hatte zu dem Patronat über die Kirche keine Beziehung.

<sup>130)</sup> CR. 4359.

<sup>132)</sup> Gerhard Cherlein, Die Generalfirchenvisitation im Fürstentum Liegnis von 1654 und 1655. Band 2 ber Urkunden-Sammlung jur Geschichte ber evangelischen Kirche Schlessens (Liegnis 1917), S. 32 ff.

Ein Wobcech de Rufa ecclesia ift 1302 Urkundszeuge 187). Die Kirche wird 1305 als Dezem-Empfängerin genannt 138). Im Jahre 1315 bezeugt Pfarrer Gerhard von Ruffa ecclesia eine Urkunde 139). In demselben Jahre erhält Wohsteus (Wobcech), Erbherr von Ruffa ecclesia, eine herzogliche Bestätigung über das Patronatsrecht an der dortigen Kirche, nachdem er es als Besis seiner Vorsahren bewiesen hatte 140). Die Gründung der Kirche ist nach dieser Urkunde zu Lebzeiten des Großvaters des Wobcech oder noch früher geschehen, vielleicht bei der Aussehung des Ortes zu deutschem Recht. Aber auch hierüber gibt es keine Nachricht. Die Kirche ist deshalb als polnische nicht erwiesen; ihr Bestehen unter polnischem Recht kann aber auch nicht bestimmt abgeleugnet werden.

## Rreis Lowenberg.

### 35. Lehnhaus.

Berzogliches Patronat.

Die Marienkirche bei der Landesburg Lehnhaus ist vom Bischof Walter (1149–1169) geweiht worden. Von ihrem Sprengel wurde 1217 das neue Kirchspiel der Marienkirche zu Biztric, das mit Probsibain gedeutet wird, abgetrennt 141). Die Stadt Lähn hat 1260 deutsches Recht erhalten 142).

1292 schenkte Arnestus (Ernst) von Zedlit seinen Berghof Arnsberg, gegenüber der Stadt, dem Pfarrer zu Lähn samt der Gerichtsbarkeit über den Ort für ewige Zeiten 143). Der Name des Gebers und das Jahr werden angezweifelt 144). Der Visitationsbericht von 1677 zeigt, daß der ehemalige Berghof zu deutschem Necht ausgesest worden ist und ein nicht unbedeutendes Gelände batte 145).

Bergog Beinrich I. wohnte mit feiner Gemablin Bedwig oft in ber Burg. Das Patronat war bergoglich.

<sup>137)</sup> GR. 2718.

<sup>138)</sup> Lib. fund., G. 133.

<sup>139)</sup> GR. 3469.

<sup>140)</sup> SN. I, S. 249, unb SN. 3510: . . . quod ex successione paterna et progenitorum suorum tibi competebat.

<sup>141)</sup> Wgl. oben G. 66, 82 f.

<sup>142)</sup> Soulte Städtegründungen, G. 34. - Burba Schulen im Ma., G. 61.

<sup>143)</sup> Anoblid Lahn, G. 84.

<sup>144)</sup> Soulte Probftbain, G. 321.

<sup>145)</sup> Jungnih Bisitationsberichte IV, S. 122 für das Jahr 1677: "Bu der Rirchen zu Lähn, beren Patron ist s. Micolaus undt das Jus Patronatus daß Jungfräuliche Gestieft zu Liebenthal hatt, ist auch lautt alter Briefe von 300 Jahren ein Dörfslein gestieftet, welches der herr Pfarr beneficii mitbesiget undt brauchet die Leuthe zu Bestellung der wiedmuth undt hat auch Seine Erbgericht undt Schöppenbücher darüber, dessen Nahme ist Ernstberg oder Kleppelsborff, darinnen ein Scholze undt ein Brospauer, 3 Gärtner und etliche 20 häusler, der Scholz giebet Decimas 2 schl. Korn so viel haber. Dergleichen der pauer. Als Unterthane geben sie Ziens Getreide jedes 9 Scheffel undt 7 Scheffel Weigen. Darinnen wohnet ein Ebelmann, welcher etliche scheffel Dräscher hat, giebt dem herrn Pfarr 2 schl. Korn 2 schl. haber . . ."

## O Löwenberg.

Löwenberg ift als beutsche Stadt entweber 1209 ober 1217 gegründet worben. Pfarrer Arnold von Löwenberg wird 1217 genannt 146). Der Kirche zu Löwenberg wurden bei ihrer Einweihung vom Herzog Heinrich I. zwischen 1233 und 1238 die herzoglichen Einkünfte von Mois bei Löwenberg, 4 Freihusen und eine Mühle als Ausstattung überwiesen. 1241 machte Bischof Thomas die Bartholomäuskirche zu OberGörisseissen zum Filial der Kirche zu Löwenberg 147). Beide Kirchen sind unter deutschem Recht gegründet worden.

## Rreis Rothenburg.

#### 36. Mustau.

Privatgrundberrliches Patronat.

Im nördlichen Grenzgebiet des Landes der Milziener lag die große Herrschaft Muskau. Dort war schon in früher Zeit, mindestens um 1200, eine Kirche. Bon ihr wurden infolge der deutschen Einwanderung die Sprengel der Kirchen zu Gablenz und Schleife abgezweigt. Später wurden innerhalb der Muskauer Herrschaft noch die Kirchen zu Tzschelln und Nochten (Kreis Rothenburg), Pechlern und Sprey (im Brandenburgschen) gegründet 148).

Es ift als gewiß anzunehmen, daß bas Patronat der Rirche zu Mustau im Befig ber herrschaft mar 140).

Als Stadt erscheint Mustau seit Mitte des 15. Jahrhunderts, damals als Eigentum der herren von Biberstein 150).

# Rreis Sagan.

37. Sagan.

Herzogliches Patronat?

In Altkirch, dem Antiquus Sagan 151) oder Antiquum Zaganum 152) bestand eine Bincenzkapelle bereits vor der Gründung der deutschen Stadt, also im alten polnischen Dorf Sagan. Die Reliquien des hlg. Bincenz sollen von Magdeburg über Sagan nach Breslau gebracht worden sein. Alt Sagan soll damals, im Jahre 1145, gegründet und die Kapelle gebaut worden sein, die nach dem neuen Heiligen genannt wurde 153). Un den Erze

<sup>146)</sup> Shulte Löwenberg, S. 314. - Shulte Probsibain, S. 315. - Burba Shulen im MA., S. 52. - SR. 175.

<sup>147)</sup> GR. 569.

<sup>148)</sup> Knothe Bistumsmatrifel, C. 285. - Bonhoff Baugen, C. 140 und 147. - Bonhoff Eindriftlichung, C. 15 und 17.

<sup>149)</sup> Comit Rirdengrundung, C. 118.

<sup>150)</sup> Knothe Germanisation, G. 251. - Schon 1429 wird Mustau ein Stabtden genannt. Jecht Untersuchungen, G. 53.

<sup>151)</sup> Stengel Scriptores I, G. 181. - Lib. fund., G. 149.

<sup>152)</sup> Ebenda G. 57 und 149. - Bgl. oben G. 71.

<sup>153)</sup> Artur Beinrid, Beidichte bes Fürftentume Cagan. I. Zeil (Cagan 1911), G. 255.

priester zu Sagan schreibt 1272 ber Bischof 154). Wann die Marienkirche in der Stadt Sagan gegründet ist, läßt sich nicht ermitteln. Ihr Patronat gibt 1284 der Herzog dem Augustinerkloster zu Naumburg (Bober) wegen dessen Armut. Gleichzeitig verlegt er das Kloster nach Sagan. In dieser Urkunde wird Sagan zum ersten Male als Stadt bezeichnet 155). Es ist anzunehmen, daß bei der Gründung der deutschen Stadt zugleich auch die Marienkirche erbaut wurde und mit ihr die Einkünste der Kirche zu Altkirch 156) vereinigt wurden.

#### Rreis Odonau.

#### 38. Röversborf bei Schonau.

(?)

Die Kirche ift nach ihrem Baustil, abgesehen von dem Turm und drei an der Südseite eingesehten Fenstern, spätestens 1220 erbaut worden. Sie bildete den Mittelpunkt für einen großen Teil der Umgebung 157). 1296 scheint die Stadt Schönau gegründet zu sein 158); sie blieb nach Röversdorf eingepfarrt, dis sie 1382 eine eigene Kirche als Filial von Röversdorf erbaute 159). Später wurde Schönau zur Mater von Röversdorf erklärt 160). Um 1590 entstand ein Streit zwischen der Stadt Schönau und der Familie von Nymptsch wegen des Patronats und der zwei Widmutschusen; die Stadt obsiegte 161). Seit wann sie das Patronat besaß, und von wem sie es erhalten hatte, ist unbekannt 162).

<sup>154)</sup> GR. 1399.

<sup>155) ©</sup>R. 1781.

<sup>186)</sup> Die Rirche in Altfirch wird 1679 bie erste, b. h. wohl die alteste Rirche im Bergogtum Sagan genannt. Zu ihr waren bamals die Orte Altfirch, Bergisborf, Brennstadt, Greisig und drei Vorwerke eingepfarrt. Jungnig Bistationsberichte III, S. 274 u. 669. 157) E. Grünhagen und B. v. Prittwig, historisches und Antiquarisches von einer

<sup>187)</sup> E. Grünhagen und B. v. Prittwiß, historisches und Antiquarisches von einer Reise nach Golbberg und Schönau. Zeitschrift 12 (1874), S. 351. — Haec ecclesia antiquissima et una ex primis septem ante 700 et plures annos aedificata. (Jahr 1687.) Jungniß Bistationsberichte IV, S. 255. — 1677 gehörten zur Kirche in Röversdorf: Röversdorf, AltSchönau, Helmsbach, VorberMochau, Reichwaldau, Willenberg. — Ebenda, S. 77.

<sup>158)</sup> Grünhagen-Prittwiß a. a. D., S. 353. — Ante fundatum oppidum Schoenaw haec ecclesia iam erecta, quam veteres die Landfirche et postmodum die Niederfirche dixerunt. (Jahr 1687.) Jungniß Bisitationsberichte IV, S. 250.

<sup>159)</sup> Brunhagen Prittwig a. a. D., G. 354.

<sup>160)</sup> Ebenba, G. 356.

<sup>161)</sup> Ebenda, G. 352.

<sup>162)</sup> Dach einer brieflichen Mitteilung bes herrn v. Loeich tonnte biefe Rirche eine frube Koloniftenfirche fein. Die Gegend gebort zu ben alteften, die von Deutschen befiedelt wurde.

# b) Regierungsbezirt Breslau.

#### Stadt Breslau.

- 1. Johannis fir de oder Dom, wohl zugleich mit der Gründung des Bistums im Jahre 1000 oder furz vorher erbaut. Gine herzogliche Stiftung 1).
- 2. Abalbertfirche, von Bifchof Siroslam I. (1112 1120) geweiht; von Boguslam, dem Bruder des Grafen Peter Blaft, erbaut2).
- 3. Michaelistirche, von Bifchof Robert I. (1127-1142) bem benachbarten Vincengklofter übergeben, angeblich von Jara, bem Schwiegerfohn bes Peter Blaft, gestiftet 3).
- 4. Martinsfird e auf der Dominsel, angeblich von Peter Blaft erbaut; 1155 als bischöflicher Besit bezeichnet 4).
- 5. Petersfirche, von Graf Mitor dotiert. Er bürfte ihr Erbauer und erster Patron gewesen sein. Sie gehörte bem Kloster Leubus seit seiner Gründung 5).
- 6. Mikolaikirche in ber Borftadt Ischepine (Mikolaivorstadt); wird 1217 vom Kloster Leubus an den Bischof vertauscht 6).
- 7. Mauritius fir che, 1226 zuerft erwähnt. Ihr Patron war ber jeweilige Archibiakon bes Breslauer Doms ?).

Die Agibienkirche ift zwischen 1213 und 1228 wohl ichon unter beutschem Recht erbaut 8).

Bon ber Allerheiligenkirche am Bincengklofter, bie erft feit 1253 erwähnt wirb, ift bie Grundungszeit unbekannt "); baber wird fie zu ben Rirchen unter polnischem Recht nicht mitgegablt.

Über bas ursprüngliche Patronat ber Breslauer Rirchen ift fast nichts bekannt; nur von der Mauritiuskirche wissen wir, daß der Erbherr jener Gegend, der jeweilige Archidiakon des Doms, Patron war.

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 58.

<sup>2)</sup> Ebenda G. 58f.

<sup>8) 8. 59.</sup> 

<sup>4) 6. 59.</sup> 

<sup>5)</sup> G. 59f.

<sup>6)</sup> S. 60. — Seibel Besiedlung, S. 96. — Zum Kirchspiel ber Mifolaifirche gehörten 1666 bie Orte: Cosel, Gandau, Grabichen, GrofMasselwiß, Kleinburg, KleinMasselwiß, KleinMochbern, Mariahöfchen, Pilsniß, Popelwiß. Jungniß Bistationsberichte I, S. 299 f.

<sup>7)</sup> Wgl. oben G. 60. - Das Rirchspiel ber Mauritiustirche umfaßte 1579 bie Orte: Gut Althofnaß, Brodau, Durrgon, herbain, Klein Ischanich, Gut Ottwig, Gut Pirscham, Rabwanig, Scheitnig, Gut Schwentnig, Gut Zeblig. Jungnig Bifftationsberichte I, G. 63.

<sup>8)</sup> Bgl. oben G. 61.

<sup>9)</sup> Wgl. oben G. 59.

#### 8. Domslau.

Berzogliches Patronat.

Nach einer herzoglichen Urkunde von 1214 besaß Domslau bereits damals das Marktrecht <sup>10</sup>). Da diese Urkunde aber unecht ist, steht für 1214 die Marktgerechtigkeit nicht unbedingt sest. Nach einer anderen Nachricht soll der Markt in Domslau nach Breslau verlegt oder zugunsten Breslaus aufgehoben worden sein <sup>11</sup>). Jedenfalls kann aus diesen Nachrichten gefolgert werden, daß Domslau frühzeitig, noch unter polnischem Recht, die Marktgerechtigkeit gehabt hat. Da aber wohl nur an Kirchorten Markt gehalten wurde <sup>12</sup>), ist die Kirche in Domslau schon unter polnischem Recht gesichert. 1254 hat sie schon längere Zeit bestanden <sup>13</sup>). 1288 wurden ihre Einkünste zur Ausstattung der Kantorpräbende an dem neuen Breslauer Kreuzstift verwendet, nämlich ein Vorwerk von 6 Husen, 73 Malter Zehntgetreide, 19½ Mark Silber und den Feldzehnten von einigen Orten <sup>14</sup>). Das reiche Zehntrecht dieser Kirche beweist an sich schon ihr Bestehen unter polnischem Recht <sup>15</sup>).

Domslau war 1250 ein herzogliches Dorf 16). Das Patronat war barum auch herzoglich. Das geht aus der Stiftungsurkunde der Kantor-präbende des Kreuzstifts hervor.

<sup>10)</sup> SR. 165. Abgebrudt bei Egicoppe. Stengel, S. 275 f., auch bei Schulte Roftenblut, S. 224 und 230 f. — Diese Urkunde burfte erft nach 1252 angefertigt worden fein. Ebenba, S. 241.

<sup>11) . . .</sup> forum . . . in Wratislavia, quod fuit prius in Domisla . . . Gesta abbatum monasterii S. Vincentii, in Stenzel Scriptores II, S. 136. — Schulte Kostenblut, S. 235. — August Meigen, Urfunden schlessicher Börser, in CDSil. IV, S. 3, Nr. 1, Ann. 1.

<sup>12)</sup> häusler Geschichte, S. 17 und 57. — Kutrzeba, S. 59. — Der Markt wurde am Sonntag nach bem Gottesbienst vor dem Kirchengebäude gehalten. Weil Leute aus der Umgegend zum Markt zusammenkamen, wurde Gottesbienst gefeiert, und umgekehrt, weil Leute aus der Umgegend zum Gottesbienst kamen, war gute Gelegenbeit zum Kauf und Verkauf bzw. Austausch der Erzeugnisse. Kirche und Markt stehen somit in wechselseitiger Beziehung. Das beste Beispiel dafür gibt Leubus.

<sup>13)</sup> Mon. Polon. Vaticana. 3. Band: J. Ptagnik, Analecta Vaticana 1202 bis 1366 (Rrakau 1914), S. 39. - Diese Angabe fehlt bei Meuling.

<sup>14)</sup> SR. 2054. — Stengel in ber Denkidprift gur Feier bes 50. Jubilaums ber Schlefischen Gesellichaft für vaterländische Kultur (Breslau 1853), S. 47. — CDSil. IV, Dr. 3, S. 4. — Bei häusler Urkunden, Dr. 94, und bei Meuling fehlt biese Angabe.

<sup>16) 1666</sup> bezog ber Pfarrer Meggetreibe und Einfünfte aus Domslau, Gallowit, Grünbübel, Budelwit, RleinSürding, Kniegnit, Koberwit, Krolkwit, Magnit, Mafelwit (Beibanichen), Peltschüt, Schlanz, Tschauchelwit, Zaumgarten. Jungnit Bistationsberichte I, S. 398 f.

<sup>16)</sup> GR. 712.

In der ersten päpstlichen Schutzurkunde für das Breslauer Bistum von 1155 wird Jascotele als bischöflicher Besitz genannt 17). 1293 verkaufte Bischof Johannes den Ort Jaschotel an den Breslauer Bürger und Kaufmann Heydenricus de Mulnheim zur Aussehung nach deutschem Recht 15). Dabei wurde bestimmt, daß der Zehnt als Garbenzehnt und außerdem in Geld an einen Kanoniker zu entrichten ist. Aber eine Kirche wird nicht erwähnt, auch im Lib. fund. nicht, wo nur berichtet wird, daß in Jescoczil der Archidiakonus Garbenzehnt und Geldzahlung (decimam et fertonem) bezieht 10).

Ein Pfarrer in Jäschgüttel kommt erst 1316 urkundlich vor 20). Der Breslauer Domherr Heinrich de Jescotel wird 1318 als Breslauer Ranonikus und Pfarrer in Jäschgüttel bezeichnet 21). Dennoch ist kein Zweisel daran, daß in Jäschgüttel eine Rirche schon unter polnischem Recht gewesen ist. Sie wird auch durch das große Rirchspiel bewiesen, das freilich erst aus dem Jahre 1666 nachweisbar ist 22), aber schon seit alter Zeit bestanden haben muß. Die 1316 und dann Jahrzehnte hindurch bestehende Verbindung der dortigen Pfarrei mit einem Kanonikat ist nur denkbar, wenn sie reiche Einkünste gehabt hat. Diese gibt aber ein großes Kirchspiel. Wahrscheinlich war schon 1293 der Pfarrer zu Jäschgüttel zugleich Archibiakonus in Breslau.

Da bie Rirche vor 1293 erbaut fein muß, kann nur bischöfliches Patronat in Frage kommen.

### 10. Rattern.

Privatgrundberrliches Patronat. (?)

Graf Johann von Würben kaufte 1257 bas Erbgut S. Ratherine (Kattern) von Berwicus, weiland Wogt von Baugen, und den Kindern des Gislerus, weiland Breslauer Bürgers, den Stiefkindern des Berwicus, mit dem Patronatsrecht über die dortige Kirche 23).

<sup>17)</sup> Wgl. oben G. 39.

<sup>18)</sup> GR. 2265.

<sup>19)</sup> Lib. fund. G. 50, 2nm. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) ©R. 3553.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) ©R. 3758.

<sup>22) 1666</sup> geborten jur Pfarrei Jaschgüttel die Orte: Jaschgüttel, Alt Bandau, Baara, Bischwiß am Berge, Blankenau, GroßSchmolz, RleinSchmolz, Niederhof, Oberhof, Pleische, (Polnisch) Meudorf, (Polnisch) Peterwiß, Reibniß, Siebischau, Zweibrodt. — Jungniß Wistationsberichte I, S. 442 ff.

<sup>23)</sup> GR. 957.

Das Dorf erhielt 1260 beutsches Recht 24). Es scheint so, als ob Ort und Kirche gleichzeitig entstanden find und der Ort den Weihenamen der Kirche angenommen habe 25).

Ob Berwicus oder einer seiner Borbesither ben Ort und die Rirche gegründet hat, ift nicht zu ermitteln. Da kein hinweis dafür vorliegt, daß der herzog oder der Bischof oder ein Rloster vor Berwicus Grundherr gewesen ift, kann wohl nur privatgrundherrliches Patronat angenommen werden.

### 11. Margareth.

Privatgrundberrliches Patronat.

Die erfte Erwähnung ber Kirche geschieht 1276, als Bergog Beinrich seinem Marschall Pacoslaus bas Erbgut Gancovo 20), bas von weiland Obezan an Stephan Luna gekommen und vom Bergog gekauft worden war, mit bem Kirchenpatronat und allen fürftlichen Rechten übergab 27).

1292 gab Berzog Beinrich Camine (auf beutsch: Steine-Margareth) bem Palatin von Posen Nikolaus zur Aussetzung nach beutschem Recht 28). Somit bestand die Kirche bereits unter polnischem Recht. Sie hatte ein umfangreiches Kirchspiel 20).

Aus der Nadricht vom Jahre 1276 geht wohl hervor, daß das Gut Gapcovo im Privatbesit gewesen war. Daher grundherrliches Patronat.

#### 12. Oltaschin.

Bifdöfliches Patronat.

Oltaschin wird neben KleinMochbern, Durrgon, Brodau u. a. in einer Urfunde von 1204, die allerdings unecht ift, als Besig bes Sand-

<sup>24)</sup> GR. 1196, richtiger mit GR. 1059a zu bezeichnen. hierzu Konrad Butte, Studien zur alteren ichlefischen Geschichte. Zeitschrift 44 (1910), S. 240.

<sup>25)</sup> Reuling S. 123. – 1666 waren nach Rattern eingepfarrt: Rattern, Bentwig, Rlein Sagewig, GroßOlbern, Rlein Olbern, Propotschine, Sacherwig, Sambowig, Schmartich, Sillmenau, Ifchechnig. – Jungnig Bistationsberichte I, S. 400.

<sup>26)</sup> Gapcovo ift Margareth nach Breslauer Landbuch, G. 132.

<sup>27)</sup> Ebenda. - @R. 1513.

<sup>28)</sup> SR. 2226. — Margareth beißt 1253 Camenig-Steine (SR. 815) und führt den Namen Steine noch 1316 in SR. 3553 und 1374 nach Zeitschrift 32 (1898), S. 371. — Breslauer Landbuch, S. 97 und 98.

<sup>29)</sup> Die Pfarrei Margareth umfaßte 1666 bie Orte: Margareth, Clarentranft, Groß-Nablig, Klein Mablig, Krietern, Kottwig, Marientranft, Rattwig, Steine, Tichirne, Buftenborf und einen nicht bestimmbaren Ort Latowig. — Jungnig Bifitationsberichte I, S. 285 f., 508.

ftifts erwähnt 30). In ber zweiten Schutgurtunde für bas Breslauer Bistum von 1245 wird Oltaschin als bischöflicher Besit genannt 31).

Die Kirche zu Oltaschin bezog bis 1254 ben Zehnt von 3½ hufen, die einem Neumarkter Bürger gehörten, aber von ihm dem Neumarkter Siechenhospital geschenkt wurden. Bischof Thomas hob gleichzeitig diesen Zehnt auf 32). 1302 erscheint ein Pfarrer Beinrich von Oltaschin 33).

Wenn der 1304 genannte Peter 34) von Oltaschin der Schulze dieses Ortes gewesen sein sollte 35), so wäre für dieses Jahr die Geltung des deutschen Rechtes bezeugt. Aber dieser Peter dürste wohl der Besiger des inzwischen vom Bischof veräußerten Oltaschin gewesen sein. 1332 wird ein Peter von Oltaschin als Landschöffe genannt 36). Seine Kinder sind 1333 Besizer eines Gutes im Breslauer Bezirk 37). Auch wenn die Verleihung des deutschen Rechts für Oltaschin nicht nachweisbar ist, so ist sie doch nicht vor 1254 zu setzen. Auf die Gründung der Kirche noch unter polnischem Recht weist auch das große Kirchspiel hin 38).

Da der Ort 1245 bischöflich war, dürfte die für 1254 bezeugte Rirche auch vom Bischof gegründet worden sein 30). Somit kann das ursprüngsliche Patronat als bischöflich angesehen werden.

### 13. Schosnis.

Privatgrundberrliches Patronat?

1244 entschied Bischof Thomas in dem Streite gwischen dem Abt des Bincengklofters zu Breslau und Graf Stephan, daß die Kirche zu Sosnic

<sup>30)</sup> SR. 95. — Offenbar unecht ift SR. 314 mit ber Angabe, daß der Breslauer Bischof im Jahre 1227 die Abalbertkirche in Breslau und das Gut Oltaschin vom Abt des Sandstifts gegen den Zehnten von Tarnau und 10 Mark Silber erworben habe. Karl Blasel, Geschichte St. Abalbert, erwähnt diese Angabe gar nicht erst. Dagegen hat sie Josef Brier, Zur Geschichte der Pfarrei Oltaschin (Sonntagsbeilage der Schlessichung, Nr. 28 von 1922) wieder aufgenommen. (Dieser Aufsatz wurde von Herrn Pfarrer Dr. Brier freundlichst zur Verfügung gestellt.)

<sup>31)</sup> Wgl. oben G. 41.

<sup>32)</sup> ER. 884. 33) ER. 2708.

<sup>34)</sup> SR. 3666.

<sup>35)</sup> Go nimmt Brier a. a. D. an.

<sup>36)</sup> CR. 5159. 37) CR. 5261.

<sup>38) 1579</sup> bestand bas Rirchipiel Oltaschin aus ben Orten: Oltaschin, Althosburr, Carowahne, Dürrjentsch, Edersborf, hartlieb, Klettendorf, Gut Rrietern, Rundschüß, Lamsfeld, Lobe, Schönborn, Wasserjentsch, Gut Wessig, Woischwiß. — Jungniß Bisitationsberichte I, S. 60.

<sup>39)</sup> Johannes Soffner, Geschichte ber Pfarrei Oltaschin (Breslau 1875), S. 3, gibt an, baß die Kirche in Oltaschin bereits um das Jahr 1200 unter dem Sandstift zu Breslau stand, 1226 an die Dominikaner kam und 1345 bis 1810 ununterbrochen dem Dompropst gehörte. Ein urkundlicher Beleg für 1200 ist aber nicht angegeben.

(Schosnit) die Zehnten der von Graf Stephan neu angelegten Dörfer Mrosovo und Novaves (Neudorf bei Canth) haben sollte 40).

Von 1268 ab tritt Graf Michael de Sosnig oft als Urkundszeuge auf 41). Es ift anzunehmen, daß Schosnig der alte Sig eines Nittergeschlechts war; es ift nicht wahrscheinlich, daß der Ort schon 1244 deutsches Necht gehabt habe 42).

Über bas Patronat ift feine Nachricht erhalten, aber es ift als ficher anzunehmen, bag es privatgrundberrlich mar.

#### 14. Thauer.

Bifchöfliches Patronat.

1155 wird in der ersten Schugurkunde für das Bistum Breslau ein unbekannter Ort bei Thauer als bischöflicher Besig genannt 43). Mit bischöflicher Genehmigung hat 1265 der Pfarrer Johann in Thauer das an der Kirche liegende Land dem Boguslaw zur Gründung eines deutschen Dorfes übergeben 44). Der Pfarrer wurde damit Grundherr des Dorfes.

Der Ort Thauer wird 1345, 1358 und 1382 zu den bischöflichen Dörfern gerechnet 45). 1463 übergab der Breslauer Bischof Jodokus von Rosenberg, der zugleich Großprior des Johanniterordens war, das Patronat der Kirche zu Thauer der Johanniterkommende zu Breslau 46). Der Bischof war demnach dis 1463 Patron von Thauer. Daraus erklärt sich seine Mitwirkung bei der Urkunde von 1265 und die Zurechnung von Thauer zu den bischöflichen Dörfern im 14. Jahrhundert 47).

# 15. Brieg.

Kreis Brieg. Bergogliches Patronat.

Brieg (wysoka brzega = alta Ripa) ift wegen feiner Lage am hohen Ufer ber Ober ein fehr alter Ort. Briegischborf (antiqua

<sup>40)</sup> GR. 623a.

<sup>41)</sup> OR. 1301 und öfter.

<sup>42)</sup> Bur Pfarre Schosnis waren 1666 eingepfarrt: Schosnis, Jürtich, RleinSchottgau, Sabewis, Schimmelwis, Stofchwis. - Jungnis Bifitationsberichte I, S. 249 f.

<sup>43)</sup> Wgl. oben G. 39.

<sup>44)</sup> Breslauer Staatsarchiv, Breslau III 11a, Obergerichtsbuch, Fol. 13. - SR. 1207.
45) Stengel Bistumsurkunden, S. 302, 316, 340. hierauf hat herr von Loeich

freundlichst hingewiesen.

<sup>46)</sup> Josef Brier, Zur Geschichte von Rothsürben und Thauer, Rr. Breslau. Sonntagsbeilage ber Schlesischen Bolkszeitung, Nr. 4 von 1922. herr Pfarrer Dr. Brier hat diese Beilage freundlichst übersandt. — heinrich Wendt, Die Verpfändung der Johanniterkommende Corpus Christi. Zeitschrift 35 (1901), S. 160.

47) v. Loesch. — 1666 waren nach Thauer eingepfarrt: Thauer, Bismarcksfeld (damals

<sup>47)</sup> v. Loefd. — 1666 waren nach Thauer eingepfarrt: Thauer, Bismarckfeld (bamals Undriften genannt), Boguslawih, Barottwih, Grunau, Irrschnode, Mandelau, Mellowih, Mündwih, Oderwih, Reppline, Schodwih, Weigwih, Zweihof. — Jungnih Bistationsberichte I, S. 384.

Brega) kommt urkundlich erst 1279 vor 48), ist aber unzweiselhaft bas alte polnische Brieg zum Unterschied von der deutschen Stadt Brieg. Das Jahr der Stadtgründung steht nicht fest; in der Urkunde von 1250 wird bezeugt 40), daß die erste Aussetzung zu deutschem Necht infolge Uneinigkeit, durch Tod einiger und durch Verarmung anderer Lokatoren ins Stocken geraten war. Darum erfolgte 1250 der erneute Austrag zur Anlage der deutschen Stadt. Damals war Brieg bereits ein ansehnlicher Marktort; denn eine große Menge von Fleisch, Schuh- und Brotbänken, mehrere Kretschame und ein Schlachthof sind bereits vorhanden.

Daher ift als ficher anzunehmen, daß am Orte ichon lange eine Rirche gestanden hat 50). Ursprunglich hat diese Gegend wohl zum Sprengel ber Ritschener Kirche gehört.

Die Kirche zu Brieg wird urkundlich erst 1279 erwähnt 61). Ihr war bei ihrer Gründung vom Herzog das Dorf Minken (Kreis Ohlau) geschenkt worden. 1279 vertauschte der Herzog Minken mit den Dörfern Briegischdorf und Nathau. Zu dieser Zeit hatte Minken noch polnisches Necht, Briegischdorf und Nathau aber bereits deutsches Necht. Die Zehnten von Minken behielt bei dem Tausch die Brieger Kirche.

1280 verlieh der Herzog das Patronat über die Kirche zu Brieg dem Johanniterorden 52).

#### 16. Michelau.

Privatgrundherrliches Patronat.

Bei der Beerdigung des Grafen Budwoj von Michelau im Jahre 1276 verleihen die Grafen Janus, Stephan und Symon von Michelau sowie Graf Bogus von Pogrel 53) ihre Kirche in Michelau mit Actern, Zehnten und allem Zubehör, auch das Patronat, wie sie es mit allen ihren Borfahren immer gehabt haben, dem Kloster zu Camenz 54). Das Kloster

<sup>48)</sup> CDSil. IX, @. 223. - @R. 1606.

<sup>49)</sup> Ebenba G. 219f. Dafelbft auch ein Lichtbilb ber Urfunde. - GR. 709.

<sup>50)</sup> Müller, Die Gründungszeit der Stadt Brieg. Zeitschrift 12 (1874), S. 196. 51) Urkunde vom 14. Sept. 1279. SR. 1606. – CDS11. IX, S. 223. – Urkunde von 1283 o. T. Ebenda S. 224. SR. 1729.

<sup>52)</sup> SR. 1770. Urfunde vom 4. Marg 1280 nach Konrad Butte, über ichlefische Formelbücher bes Mittelalters. Band 26 ber Darftellungen und Quellen zur ichlefischen Geschichte (Breslau 1919), S. 62.

<sup>55)</sup> In ber päpflichen Bestätigungsurfunde von 1283 werden als Geber genannt: Janutius et Bogus comites de Michalowe et de Pogrel ac Stephanus et Symon dicti de Michalowe. SR. 1767. CDSil. X, S. 33.

<sup>54)</sup> Dieses Kloster war 1210 auf Beranlassung eines Vincenz von Pogarell (Pogrel) gegründet worben. Es hatte ichon bamals ben Zehnten von Michelau erhalten. Wgl. oben S. 56.

foll bafür ftets zwei Monche und einen Weltgeiftlichen in Michelau unterhalten 55).

Mach der Urkunde vom 4. Juni 1316 wurde in Michelau bamals noch der Garbenzehnt erhoben 56); es galt also noch polnisches Recht.

## O Pogarell.

Die Gemahlin des Grafen Preczlaus von Michelau verlieh dem Priester in Pogarell im Jahre 1272 eine Pfründe, bestehend aus 2 freien hufen in Pogarell, 2 Zinshufen in Gola, 5 Malter Getreide, 1 Walb und 1 Fuder (carrata) Wein. Er soll dafür täglich die Messe lesen und die Vigilien seiern. Die Parochialrechte des Pfarrers, zu dem Pogarell gehörte, wurden nicht beeinträchtigt 57). Wahrscheinlich war Pogarell nach Michelau eingepfarrt.

#### 17. Ritiden.

Berzogliches Patronat.

Diefe Rirche ift ohne Zweifel febr alt 58), obgleich fie erft fpat urkundlich bekannt wurde.

Herzog Heinrich machte mit Johann, Pfarrer von Ritschen, einen Tausch, wonach der Herzog pro donis ecclesie sue, que pledanus habuit mixtim cum hominidus nostris in Goy 50) und gegen Zahlung von 8 Mark Silber der Kirche alles herzogliche Necht in dem Dorfe Nitschen abtrat cum pleno dominio necnon omnem terram exstirpatam et non exstirpatam ididem; außerdem erhielt die Nitschener Kirche noch einige andere Nechte. — Diese Urkunde 60) vom 6. Juni 1254 gilt für unecht, weil sie ihrer Form nach nicht in die Zeit Heinrichs III. hineinpaßt; sie ist wahrscheinlich in die Negierungszeit Heinrichs IV. (1266—1290) oder Heinrichs V. (1259—1296) zu verlegen. Am 21. April 1301 wurde sie vom Vischof von Vreslau bestätigt 61).

1294 ift der Pfarrer von Ritschen Urkundszeuge 62). 1321 erhielt er 9 Sufen am Wege von Marschwiß nach Gop (Rreis Oblau) mit den

<sup>55)</sup> SR. 1499. CDSil. X, S. 26f.

<sup>56)</sup> GR. 3579. - Ebenda G. 77.

<sup>57)</sup> CDSil. IX, Rr. 11. — SR. 1417. Hufeneinteilung hat deutsches Recht gur Boraussehung. Da es unbekannt ift, seit wann die Kirche zu Pogarell bestand oder ob sie erst 1272 gegründet wurde, ift sie als polnische Kirche nicht nachweisbar.

<sup>58)</sup> Wgl. oben G. 62.

<sup>59)</sup> SR. 874 hat ftatt mixtim bie unverständlichen Worte in Yttim; ferner burfte bas bort genannte Gorg mit Gop zu beuten fein.

<sup>60)</sup> Breslauer Staatsardiv. Bu Ziefurich Micr. 53. - GR. 874.

<sup>81)</sup> GR. 2632.

<sup>62) ©</sup>R. 2334.

darauf angesetten Bauern als Besit zurück, die viele Jahre lang Jescho von Dobrischau (Kreis Münsterberg) der Kirche geraubt und vorenthalten hatte 63). 1326 besam der Nitschener Pfarrer in einem Streit mit dem Pfarrer von Jäschgüttel (Kreis Breslau) die Feldzehnten von 4 Husen Ucker in Kunert, südwestlich von Marschwitz und nordöstlich von Wüstebriese, zugesprochen 64).

Es ist wahrscheinlich, daß die Gegend von Marschwiß-Runert-Gop von altersher zur Kirche in Nitschen gehört hat 65). Denn die dazwischen liegenden Kirchengemeinden Nosenhain und Hennersdorf sind Gründungen nach deutschem Necht und auf neu gerodetes Land beschränkt, und die benachbarte, zwischen 1207 und 1232 gegründete Pfarre polnischen Nechts, Wistebriese, hat einen festumschriebenen Sprengel, der allerdings über Kunert hinausragt.

Da der Ort im Befits des Herzogs ftand, war auch das Patronat berzoglich.

### Rreis Frankenftein.

### O Frankenberg.

1230 wird das Patronat über die Rirche ju Frankenberg, polnisch: Prilane, vom Bergog dem Kloster zu Camenz verliehen 66). Frankenberg ift eine deutsche Gründung 67).

#### 18. Wartha.

Herzogliches Patronat.

Die Marienkirche in der alten Landesburg wird schon 1189 erwähnt. 1210 wird sie mit ihren Zehnten zur Ausstattung der Augustinerpropstei in Camenz verwendet 68). Das Patronat über diese Kirche gab der Herzog aber erst 1230 dem Kloster Camenz 69).

<sup>63)</sup> OR. 4153. Diefe 9 Sufen in Gon fteben noch 1368 bem Ritichener Pfarrer gu. CDSil. IX, S. 40.

<sup>64)</sup> GR. 4564.

<sup>65)</sup> Jebenfalls ift biefe Kirche fehr alt und burfte ihre Ausstattung in einer Zeit erhalten baben, in ber es noch teine feste Abgrengung ber Sprengel gab. (v. Loefch.)

<sup>66)</sup> CDSil. X, S. 3f. - SR. 353a.

<sup>67)</sup> J. A. Ropies, Rirchengeschichte bes Fürstentums Münfterberg und bes Beichbildes Frankenftein (Frankenftein 1885), C. 2.

<sup>68)</sup> Giebe oben G. 56 und 63.

<sup>69)</sup> SR. 353a. - CDSil. X, Mr. 5, S. 3f. - Diefe Urkunde icheint in bezug auf Form und Inhalt verbächtig zu fein. (v. Loefd.)

Der Herzog hatte Zadel dem Kloster Trebnih geschenkt. Dieses setzte 1246 den Ort zu deutschem Rechte aus 70). Die Kirche 71) ist 1248 nachweisbar, und zwar als bereits längere Zeit bestehend. Denn bei der Umsehung von Stolz zu deutschem Recht wurde bestimmt, daß Stolz, wie bisher, auch sernerhin der Kirche zu Zadel zehntpslichtig sein sollte 72). Jedoch scheint sie 1236 noch nicht bestanden zu haben, da der Zehnt des Ortes dem Kloster Trebnih im Tausch gegen den Zehnten von Stuben gegeben wurde 73). Die Nachricht, daß das Kloster 1237 einen Teil des Waldes bei Zadel zu deutschem Necht hat aussehen lassen seinen die Aussehung erst 1246 erfolgt ist 75), vielleicht damit erflärt werden, daß auf jenem Waldstüd ein Nachbardorf, etwa Heinersdorf oder Kunzendorf gegründet wurde 70).

Das Patronat über die Kirche besaß das Kloster Trebniß. Die Kirche in Frankenstein war ein Filial von Zadel. 1316 erhielt das Kloster in einem Streit, der um den Besiß der Pfarrstelle zwischen dem Herzog und dem Kloster ausgebrochen war, das Patronatsrecht auch über die Frankensteiner Kirche, da diese eine Tochter von Zadel war 77).

## Rreis Glas.

# 20. Glas (Marienfirche).

Landesherrliches Patronat.

In Glas war ichon 981 eine Burg 78). Die Marienkirche auf ber Burg biente ber kleinen tichechischen Gemeinde, die aus ben Bewohnern

<sup>70)</sup> GR. 647a. - Bauster Gefdichte, G. 317.

<sup>71)</sup> Die Kirche wird bereits in SR. 560 erwähnt. Aber nach Dr. v. Loesch (Bermerk im Handeremplar der SR. im Breslauer Staatsarchiv) trägt diese Urkunde kein Jahresbatum und ist mit Rücksich auf SR. 1617 auf den 17. November 1279 zu datieren und als SR. 1615a anzusehen.

<sup>72)...</sup> eum villam in Stoliz iure teutonico daremus locandam ecclesie in Zadele, cui ipsa villa semper fuerat decimalis, de manso quolibet statuimus octo schotos annis singulis persolvendos ad ipsius ecclesie bonum perpetuum et profectum. Stenzel Heinrichauer Gründungsbuch, S. 154 f. — SR. 674.

<sup>78) ©</sup>N. 488.

<sup>74)</sup> GR. 500. - Stengel Beinrichauer Grundungsbuch, G. 155, Anm. 2, auch ebenba G. 55, Anm. 117.

<sup>75)</sup> SR. 647a und 650.

<sup>76)</sup> v. Loefd.

<sup>77)</sup> OR. 3616. - Bauster Beichichte, G. 317.

<sup>78)</sup> Bretholy Chronif bes Cosmas, G. 50.

von 13 ganz kleinen Ortschaften in der Mähe der Burg und aus den Familien der Erbwächter der Burg bestand. Die Johanniter kamen ins Land; seit 1183 sind sie in Glatz anfässig. Sie wurden mit der Seelsorge der tschechischen Gemeinde betraut.

Graf Boguffa baute für die deutschen Einwanderer die Wenzelskirche; fie wurde 1184 geweiht 70). Sie muß bereits als deutsche Rirche angesehen werden.

Das Patronat ber Marienkirche war landesherrlich. Denn in ber ganzen Grafschaft gehörte bas Patronat dem Landesherrn; erst König Johann von Böhmen schenkte es 1336 den Landständen, und zwar jedem Ritter für den Umfang seines Besitzes 80).

## Rreis Groß Wartenberg.

21. Schleife (jest zu Neupolen gehörig). Bischöfliches Patronat?

Bischof Wilhelm von Lebus 81) seste 1260 sein Dorf Schleise, bessen Zehnt seit undenklichen Zeiten der dortigen Kirche gehörte, zu deutschem Recht aus 82).

Es ift allerdings unbekannt, feit wann der Bifchof von Lebus im Befig des Dorfes Schleise gewesen ift, und ob er oder einer feiner Bor-

<sup>79)</sup> Agl. oben S. 32, Ann. 22. — S. 51, 52. — Ernst Maetschte, Die beutsche Besieblung bes Glager Landes. Zeitschrift 50 (1916), S. 126ff. — CDBoh. I (Prag 1907), S. 286, Nr. 313, etwa fürs Jahr 1186: Heinricus, Dei gracia episcopus Pragensis, Rogerio magistro hospitalis Iherosolimitani eiusque successoribus, reliquisque fratribus predicti hospitalis perpetuam in Domino salutem . . . Sed et ecclesiam beati Wenceslai in foro Cladsco a Comite Bogussa edificatam, et in eadem consecracione a presatis principibus hospitali Jherusalem per manum nostram cum terra sibi pertinente collatam, et sub interminacione anathematis confirmatam vobis in perpetuum libere possidendas auctoritate divinitus nobis concessa concedimus et confirmamus . . .

<sup>80)</sup> C. A. Schimmelpfennig, Die 11. Prabende bes Rreugftifts zu Breslau. Zeit-fchrift 10 (1870), S. 111.

<sup>81)</sup> Stadt und Land Lebus, etwa 10 km nördlich von Frankfurt (Ober), gehörten feit 1163 bis mindestens 1250 ben ichlesischen herzögen. häusler Geschichte, S. 200, Anm. 5. — Wgl. unten bei Großburg, Rreis Strehlen.

<sup>82) . . .</sup> ab eo tempore, cuius memoria non existit . . . Häuster Urkunden, Mr. 71, S. 104. — SN. 1053. — F. Funde, Das Bistum Lebus. Jahrbuch für brandenburgische Kirchengeschichte. Band 11/12 (Berlin 1914), S. 65. — v. Hepbebrand Bischöfe Thomas, S. 159, vermutet, daß der Besitz des Bischofs Wilhelm von Lebus "Slisow" nicht mit Schleise, sondern mit Schliesa (Kreis Breslau) zu deuten wäre. Dem steht entgegen, daß Schliesa niemals ein Kirchorf gewesen ist, aber 1376 die Kirche in Slyczow (Schleise) im Archipresbyterat GroßWartenberg bezeugt wird. Hepne II, S. 102.

besither die Kirche gegründet hat 83). Daher ift das bischöfliche Patronat, an das wohl zunächst zu denken ware, als ursprüngliches in Frage gestellt.

#### 22. Schollendorf.

(?)

Nach der 1. Schutzurkunde für das Breslauer Bistum von 1155 hat diesem Graf Zlavomir ein Dorf Zlavno in der Nähe von Nado geschenkt 84). Mit Nado dürfte wohl die alte, nur im Lib. fund. erwähnte Kastellanei Nadine bezeichnet sein. Von ihr besaß der Pfarrer von Dobra von altersher 12 Hufen. Für diese hatte er alle Neubruchzehnten zwischen Rudelsdorf und Offen mit Beschlag belegt 85).

Es ift wohl nicht gut benkbar, daß eine Rirche, die zugleich mit ober bald nach der Gründung eines deutschrechtlichen Dorfes entstanden ift, mit 12 hufen ausgestattet worden ware. Solch großer Land- ober Waldbesit kann nur aus der Zeit polnischen Rechts stammen.

Es ist urkundlich zwar nicht nachweisbar, welcher Ort mit jenem Rirchdorf Dobra zu deuten ist. Aber der Lage nach ist nur an Schollens dorf zu denken. Der polnische Name von Schollendorf ist Szczodrow 86). Er scheint 1376 zu Strodowicz umgestaltet worden zu sein 87). Jedenfalls hat eine Rirche in dieser Gegend ums Jahr 1300 schon von alter Zeit her bestanden. Über das Patronat ist nichts bekannt.

### 23. Bofdüs.

Bifdofliches Patronat.

Schon seit 1155 ist Gozstech cum hominibus Gremeza cum filiis Bogdas et Sulon iuxta Goztech, also Goschüß und ein ober mehrere Orte in der Nähe als Besit des Breslauer Domes bekannt 88). Auch 1245 wird Gostech genannt 89). Der Pfarrer Heinrich in Coscheth

<sup>83)</sup> Lib. fund., G. 62, Anm. 199, wird bie Rirche ale febr alt bezeichnet.

<sup>84)</sup> Ex dono comitis Zlauomir villam juxta Rado, que uocatur Zlauno. Schulte Besithverhaltnisse, S. 177. Rado ift eine abgefürzte Schreibweise. — Bgl. oben S. 39. — J. Frangtowsti, Die ehemaligen Bistumsgüter im Wartenberger Weichbilde. Zeitschrift 31 (1897), S. 246.

<sup>85)</sup> Nota quod a villa Rudolphi usque ad Ozelavitz omnia illa novalia occupaverat plebanus de Dobra indebite propter XII mansos, qui ad dictam ecclesiam ex antiquo pertinuerunt a castellania, que ex antiquo apellatur Radina. — Lib. fund., ©. 64.

<sup>86)</sup> Bausler Geidichte, G. 435, 2(nm. 2.

<sup>87)</sup> Benne II, G. 102.

<sup>88)</sup> Soulte Befigverhaltniffe, S. 177. - Bausler Urfunden, Dr. 2, S. 5, bat bierbei eine irrumliche Lesart, Die Meuling übernommen bat.

<sup>89)</sup> Soulte Befigverbaltniffe, G. 186.

oder Gosch kommt 1291 als Urkundszeuge vor 00). Pfarrer Florian von Goszch besaß etwa 1300 ein Allod in Sendiß, Kreis Trebniß 01). Auch einige Dörfer zwischen Goschüß und GroßWartenberg hatte er im Besiß 02). Dieser große Landbesiß weist auf die Gründung der Kirche bereits unter polnischem Recht hin 03). Wann Goschüß deutsches Necht erhalten hat, ist nicht bekannt 04).

Da in Goschüß noch 1301 Hörige (Glöckner, Rüster) des Bischofs (sanctuarii, polnisch świątniki) wohnten 95), kann nur der Bischof die Kirche gegründet und das ursprüngliche Patronat besessen haben.

### Rreis Gubrau.

#### 24. Gandemalde.

Berzogliches Patronat.

Über die alte Kirche in der Landesburg Sandewalde vgl. oben S. 68. Das Patronat wird 1309 als herzoglich bezeugt 96).

### 25. Berrnftabt (Undreastirche).

(?)

Heinrich I. von Glogau ließ 1290 burch seinen Bogt Otto von Sprottau, genannt Halbefalcz, eine Stadt, die auf deutsch Herrnstadt heißen sollte, nach deutschem Rechte gründen. Bon den 80 Hufen, die der Herzog dazu überwies, sollten zwei der Pfarrkirche abgabenfrei ge-hören 36a).

<sup>90) @</sup>R. 2194 unb 2195.

<sup>91)</sup> Lib. fund., @. 53.

<sup>92)</sup> Ebenda G. 64.

<sup>93) 1651</sup> bzw. 1666 waren nach Goschütz eingepfarrt: Goschütz, Domaslawitz, Drungawe, Bestenberg, Goschützhammer, Goschützfleuberf, GrofiGable, RleinGable, Lacenowe, Linfen, Muschlitz. - Jungnit Bistationsberichte I, S. 150 und 463.

<sup>04)</sup> Bon 1355 ab find Glieber ber Familie von Wiesenburg Besiger bes Gutes Goschüß. Doch hatte ber Bischof noch 1501 bas Jagbrecht in ben großen Waldungen bei Goschüß. — Bausler Geschichte, S. 354.

<sup>95)</sup> Ebenda S. 354. - SR. 2658. - Diese swigtniki wohnten in einem Ortsteil, ber noch 1651 Schwundnig bieß. Jungnig Bifitationsberichte I, S. 150.

<sup>96)</sup> SR. 3081. — Bei der Ausstattung des 10. Kanonitats an der Glogauer Kollegiattirche im Jahre 1309 besaß die Kirche zu Sandewalde die Feldzehnten oder Geldzefälle aus
Sandewalde, Fröschen, heinzebortichen, hünern (außer vom Pfarrer und Schulzen), Kaltebortschen, Lahse, Morigawe, PolnischBortschen, Nansen, Schlaube, Groß- und KleinSchmograu, Sredkau (sehiger Name?), Strien; ferner Geldzahlungen von den Schankftätten in Winzig und vom Zoll in Trachenberg. Jungnig Bistationsberichte I, S. 5. —
Welche von diesen Orten damals nach Sandewalde eingepfarrt waren, ift nicht ersichtlich.

<sup>&</sup>lt;sup>96a</sup>) . . . Nos itaque Henricus . . . clarescere volumus omnibus nunc viventibus et in posterum successuris, quod . . . civitatem, que volgariter Hernstat debet appellari, in littore fluvii Baricz, in superiori parte castri

Hieraus geht nicht hervor, daß die Kirche schon bestanden habe. Denn mehrfach wird bei Gründung eines deutschen Ortes eine Widmut im voraus für die Kirche bestimmt, die erst erbaut werden soll. In diesem Falle wäre die Matthiaskirche gemeint. Etwa 1305 wird ein Pfarrer in Herrnstadt erwähnt 96 d); es ist aber fraglich, ob die Matthiaskirche damals schon erbaut war.

Der Wortlaut der Urkunde von 1290 schließt nicht aus, daß damals bereits eine polnische Ansiedlung vorhanden war, neben der die deutsche Stadt entstehen sollte. Für Herrnstadt ist von 1300 ab die polnische Bezeichnung Ważciorz urkundlich nachweisbar. Da dieser Name mit Schlangenburg oder sort zu deuten, also nicht eine Übersehung des deutschen Stadtnamens ins Polnische ist, wird das Bestehen eines altspolnischen Ortes Ważciorz zur größten Wahrscheinlichkeit 96°). Er wird den etwa 2 Kilometer von der Stadt entfernten Andreasberg umgeben haben. Die auf diesem Hügel liegende Andreaskirche mit ihrem Friedsbose ist der Rest des alten Ortes.

Die Andreaskirche muß bereits vor der Stadtgründung bestanden haben, da es ausgeschlossen sein dürfte, daß in so geringer Entfernung von der Stadt eine Kirche erbaut worden wäre. Auch der Überlieferung nach gilt die Andreaskirche als eine der ältesten Kirchen dieser Gegend. Ihr großes Kirchspiel 96d) ist ein weiterer Beweis für ihre Gründung unter polnischem Recht. Über das ursprüngliche Patronat ist nichts bekannt.

Sandowel, dilecto et fideli nostro advocato, Ottoni de Sprotavia, dicto Halbesalcz, jure Theutonico locandam dedimus...addicientes eidem civitati octuaginta mansos..., de quibus duo pertinebunt libere ad ecclesiam parrochialem...? [hoppe-Stenzel, Nr. 82, S. 408.

<sup>96</sup>b) Lib. fund., S. 161, Anm. 269.

<sup>960)</sup> Karl Naebiger, Geschichte ber Stabt und ber evangelischen Kirchengemeinde Herrnstadt (herrnstadt 1908), S. 73. — F. G. Anders, historische Statistik der Evangelischen Kirche in Schlessen (Breslau 1867), S. 201. — Neuling S. 100. — H. Schuch, Die Kastellanei Sandewalde und ihre Germanisserung. Zeitschrift 14, Teil 2 (1879), S. 498.

<sup>96</sup> d) Das evangelische Kirchspiel ber Andreaskirche, ber sogenannten Landkirche, umfaßt noch jest: Bienowis, Bobile, Duchen, Gable, Gurkau, Heiden, KleinBeltsch, Königsborf, MiederBaden, OberBaden, Sandeborske, Schwinaren, Tscheschkowis, Wehrse, Wistline, Woidnig. — Raebiger a. a. D., S. 99. — herr Prof. Dr. Schoenaich hat auf die Andreaskirche freundlichst bingewiesen.

Privatgrundberrliches Patronat.

Oceslaus de Ofetno ist 1259 Urkundszeuge o7); 1281 erscheinen Dersko und Oleslaus von Offen o8), 1299 und 1300 Dirscho von Ossechno o9). Often nehst einer Anzahl anderer Orte sollte nach Bestimmung des Herzogs Heinrichs II. von Glogau im Jahre 1310 in seiner Stadt Guhrau forum et judicium haben 100). Im herzoglichen Hose Ossethna (Ossen) soll 1327 Herzog Johann von Steinau mit dem Abt von Leubus wegen Verluste in Seitsch einen Vergleich geschlossen haben 101). Doch ist diese Urkunde angezweiselt worden.

1289 erscheint Pfarrer Andreas 102) und 1311 Pfarrer Wiosto 103) als Urfundszeuge.

Es muß als unwahrscheinlich angesehen werden, daß 1289 in Groß-Often schon das deutsche Recht Geltung gehabt habe 104). Auch das spätere umfangreiche Kirchspiel 105) deutet auf die Entstehung der Kirche schon unter polnischem Necht hin.

Das Patronat fann nur privatgrundherrlich gemefen fein.

#### 27. Geitid.

Privatgrundberrliches Patronat.

Der Pfarrer ift als Zeuge für eine Urkunde aus dem Jahre 1289 bekannt 100). Bergog Beinrich von Glogau ichenkte 1309 fein Gut Seitsch mit dem Rirchenpatronat samt allem Zubehör, wie er es selbst und früher Stephan von Seitsch befessen haben, dem Leubuser Rloster mit allen

<sup>97)</sup> SR. 1031.

<sup>98)</sup> GR. 1660.

<sup>99)</sup> SR. 2520 unb 2607.

<sup>100)</sup> GR. 3121.

<sup>101) @9. 4600.</sup> 

<sup>102)</sup> Jungnig, Die Pfarrei Guhrau im Mittelalter. Zeitschrift 36 (1901), S. 367. - Meuling, S. 220.

<sup>103)</sup> GR. 3204.

<sup>104)</sup> Jungnit, Die Pfarrei Guhrau a. a. D., S. 366, scheint ber Meinung zu sein, bag innerhalb bes alten Pfarrsprengels von Sandewalde die Kirchen in herrnstadt, Kraschen, Seitsch, Often und Guhrau als deutschrechtliche Gründungen entstanden seien. Dies trifft wohl für Kraschen zu, bessen Kirchensprengel später nur 4 auswärtige Dörfer umfaßt, die anscheinend deutsche Ansiedlungen sind. In den anderen Orten bestanden aber Kirchen bereits unter volnischem Recht.

<sup>105) 1670</sup> waren nach Großoften eingepfarrt: Großoften, halb Konrabswalbau, Gublau, Kittlau, Kleinoften, Mechau, Neuguth, Zapplau; vorher waren außerbem nach Großoften eingepfarrt gewesen: Austen, Corangelwiß, herrnlauerst, Kleincauerst, Irfingen, Lübchen, Rügen, Saderau, Waldvorwerk, Züchen. — Jungnig Visitationsberichte III, S. 112 f., 180, 486.

<sup>106)</sup> Jungnig, Die Pfarrei Gubrau im Mittelalter. Zeitschrift 36 (1901), G. 367.

herzoglichen Rechten, ben oberen und niederen Gerichten und allen Berrschaftsrechten 107). Das Kloster erhielt 1349 von Kaiser Karl IV. die Erlaubnis, das Gut Seitsch nach deutschem Necht auszusesten 108). Die Kirche stammt baher aus polnischer Zeit 108); wahrscheinlich ist sie von jenem Stephan oder von einem seiner Vorbesitzer gegründet. Somit wäre das ursprüngliche Patronat privatgrundherrlich.

#### 28. Alt Gubrau.

Bischöfliches Patronat?

AltGuhrau wird in der päpstlichen Schukurkunde für das Bistum Breslau von 1155 als ein bischöfliches Dorf bei Sandewalde genannt 110). Die Stadt Guhrau dürfte wohl kurz vor 1273 gegründet sein 1111); als solche erscheint sie urkundlich am 9. Juli 1289. Dabei wird die Pfarrkirche zu St. Jakob in AltGuhrau genannt 112). Die Einverleibung der

108) Ebenda, G. 518. - Tifcoppe-Stengel, G. 172.

<sup>107)</sup> SR. 3087. - B. Schuch, Die Kaftellanei Sandewalde und ihre Germanisation. Zeitschrift 14 (1879), S. 518.

<sup>109) 3</sup>hr Kirchspiel umfaßte 1670 bie Ortschaften: Seitsch, Braunau, Gaisbach, Langenau, Lanken, Mahrten, Mechlau, MiederSchüttlau, OberSchüttlau, Reichen, Seiffersborf, Stroppen, Larpen, Weschlau. — Jungnig Bistationsberichte III, S. 113, 189 f., 489 ff.

<sup>110) . . .</sup> villam juxta Sandoul que Gora dicitur . . . Schulte Besigverhältnisse, S. 178. – Bgl. oben S. 39. – 1256 hat es ber Bischof gegen einen anderen Besig vertauscht. – SR. 909.

<sup>111)</sup> B. Coud, Die Raftellanei Canbewalbe und ihre Germanisation. Zeitschrift 14 (1879), C. 502.

<sup>112)</sup> In nomine domini amen. Sciant universi hanc paginam inspecturi, quod nos, Nicolaus et Stephanus, heredes in Gora, decorem domus dei et gloriosi apostoli sui Jacobi augeri non minui cupientes pro commutatione agrorum nuncupatorum vulgariter Grodische per ecclesiam nostram in Gora rite et legitime primitus possessorum magnum mansum et dimidium, qui ab ipsa curia sive dothe nostre ecclesie protenduntur in longitudine et latitudine magnorum mansorum, jam prefate nostre ecclesie deputavimus jure perpetuo possidendos. Praeterea . . . — Breslauer Staatsarbiv, Manuftript Ziefurih Bb. S, S. 294.

Diese Urfunde vom 9. Juli 1289 ift in ben Schlefischen Regesten nicht enthalten; bei Meuling ift fie fur Gubrau nicht erwähnt.

Bei Jungnib, Die Pfarrei Gubrau im Mittelalter. Zeitschrift 36 (1901), S. 367, ift zu lesen: "Im Jahre 1289 wird die Kirche von Gubrau ausbrüdlich genannt und als Pfarrkirche zu St. Jakob bezeichnet, die von Anfang an mit einer und einer halben großen hufe Aderland, die Grobische genannt, ausgestattet gewesen sei. Anscheinend lagen diese Ader ungunstig für die Pfarrei, denn zur Verbesserung derselben vertauschten die Erdberren von Gubrau Mitolaus und Stephan, vielleicht die Begründer der schlessischen Linie der Burggrafen von Dohna, am 9. Juli des gedachten Jahres die Grodische gegen eine den Pfarrhof unmittelbar berührende gleich große Adersläche . . ."

Dach biefem Wortlaut mußte angenommen werben, bag bie Rirche von ihrer Grundung an 11/2 Sufen gehabt habe, somit eine beutschrechtliche Grundung fei. Aber Jungnig hat

Rirche zu AltSuhrau in die Katharinenkirche in der Stadt Guhrau kann erft nach 1319 erfolgt sein 113).

Das Patronat beider Kirchen trat der Besitzer von AltGuhrau 1386 an Johann von Donnn ab; seitdem verblieb es in der Dohnaschen Familie bis in den Anfang des 18. Jahrhunderts 114). Die Kirche dürfte aber vor 1256 gegründet sein; daher ist das Patronat ursprünglich wohl bischöflich gewesen.

### O. Rraiden.

Der Pfarrer von Rraichen bezeugt die Urkunde vom 9. Juli 1289115). Die Gründungszeit der Kirche konnte ebensowenig ermittelt werden wie die Berleibung des deutschen Rechts an den Ort. Es ift fraglich, ob die Kirche erst unter deutschem Recht gegründet wurde.

Bon ben im Jahre 1670 nach Kraschen eingepfarrten Ortschaften Birkenborf, heinzenborf, Kahlau, Logischen 116) find Birkenborf und Heinzenborf ficher als beutsche Gründungen anzusprechen. Der Umfang bes Kirchspiels kann bemnach nicht als Beweis für eine altpolnische Pfarrei herangezogen werden.

sich durch die falsche Interpunktion in der Abschrift der lateinischen Urkunde (oben ift an der entscheidenden Stelle jede Interpunktion weggelassen worden) verleiten lassen, das von altersher im kirchlichen Besit stebende Ackerland, Grodische genannt, dessen Größe nicht angegeben ist, als 1½ hufen groß zu bezeichnen, während die eingetauschte Ackersläche 1½ hufen groß war. Die daneben stehende, richtige deutsche Übersetzung der Urkunde hat Jungnis übersehen. – Es wäre auch überaus sonderbar, wenn in dem uralten bischöslichen Dorfe Gubrau erst unter deutschem Recht eine Kirche mit Widmut erbaut und nur wenige Jahrzehnte später auf derselben Dorfssur eine deutsche Stadt gegründet und in ihr nochmals eine Kirche errichtet worden wäre. Es besteht kein Zweisel daran, daß die Kirche im polnischen Dorfe Gubrau noch unter Geltung des polnischen Rechts entstanden ist.

<sup>113)</sup> Jungnis, Die Pfarrei Buhrau a. a. D., G. 368. - GR. 2703a.

<sup>114)</sup> Ebenda S. 368 f.: "Das Patronat der beiden Kirchen hatten die Burggrafen von Dohna, wenn sie es überhaupt besessen, im 14. Jahrhundert verloren, scheinen aber bei der Erledigung der Pfarrei, die 1377 ihr Ende fand. Ansprüche darauf erhoben und dieselben durch den Versuch einer Präsentation geltend gemacht zu haben. 1386 trat dann wirklich heinrich henczelini von AltGuhrau das Patronat an Johann von Donnu und dessen Erben notariell ab. Am 5. Juni desselben Jahres bestätigte Vischof Wenzel diese Abtretung. Iohann von Donnu scheint ohne Erben geblieben zu sein; deswegen nahm er seine Vettern Konrad und heinczko von Donnu zu Mitpatronen an mit der Vestimmung, daß zunächst alle drei gemeinschaftlich, nach seinem Tode die beiden Vettern und dann ihre Erben, nach Ausssterben der beiden Linien aber der nächste männliche Angehörige des Donnuschen Geschlechts die Patronatsrechte ausüben sollte. Vischof Konrad erteilte diesen Abmachungen am 7. Juli 1429 die oberhirtliche Genehmigung."

<sup>115)</sup> Jungnis, Die Pfarrei Guhrau im Mittelalter. Zeitschrift 36 (1901), G. 367.

<sup>116)</sup> Jungnin Bifitationsberichte III, G. 111f., 187f., 491ff.

29. Militid.

Bifdöfliches Patronat.

In der Altstadt war eine alte Kirche 117) mit großem Sprengel 118). Der Ort wird 1245 als forum bezeichnet 118a); er hatte also das Marktrecht und deshalb höchstwahrscheinlich auch eine Kirche, obgleich sie erst 1283 einwandsrei nachweisbar ist 118b). Der Abalbertkirche zu Militsch gehörten die Dörfer Schwiebedawe, Steffis und Guhre, der Zoll zu Militsch in der 9. und 10. Woche, Zinsen und Leistungen von den Gehöften, den Schankstätten, den Fleischbänken und der Badestube in Militsch 119).

Das bischöfliche Patronat wird 1358 bezeugt. In diesem Jahre wurde es bei dem Verkauf von Militsch an den Olser Herzog ausdrücklich mit übertragen 119a). 1612 erwarb Freiherr von Malhan das Patronat für eine Kaufsumme von 3000 Talern 120).

### 30. Strebisto.

(?)

Über bas Dorf Strebisto und seine Rirche ift bisher keine Nachricht aus bem Mittelalter bekannt geworden. 1571 verkaufte Sigmund von Rurzbach seinem Scholzen Hans helle die Schölzerei zu Erb und Eigen. Der Scholz sollte anstatt des Zehnts dem Pfarrer in Strebisto nicht

117) Bgl. oben G. 68. - Die bort ermähnte Urfunde von 1223 ift offenbar ge-fälicht. Rurt Kluge, Chronit ber Stadt Militich (Militich 1909), G. 36.

118) 1666 waren nach Militsch eingepfarrt: Militsch, Duchawe, Kasawe, Kraschnig, Postet, Schlabig, Schlabotschine, Schwiebebawe. — Diese Aufzählung ist aber unvollständig, benn u. a. fehlt hier die der Militscher Kirche eigentümlich gehörende Ortschaft Steffig. — Höchstwahrscheinlich gehörten einst auch noch die später entstandenen Parochien Sulau und Schlenz nach Militsch mit ihren Ortschaften: Sulau, Schlenz, Donkawe, Mislawig, Meudorf-Sulau, Peterkaschüg, Wangersinawe. — Jungnig Visitationsberichte I, S. 457ff.

Ursprünglich mag wohl die Kirche in Militsch die einzige in dem Kastellaneibezirk gewesen sein, wenn nicht daneben schon von Anfang an die Kirche zu Strebigko bestanden hat. Erft später, wahrscheinlich noch im 13. Jahrhundert, wurden unter polnischem Necht die Kirchen in Groß Bargen, Powisko, Prausnig, vielleicht auch erft Strebigko erbaut.

118a) Soulte Befigverhaltniffe, G. 184. Bergl. oben G. 40.

118b) GR. 1751.

119a) Ebenba G. 44. - Bauster Gefdichte, G. 343.

<sup>110)</sup> Pfarrer Jatob Augustin gab 1358 die Grundberrschaft Schwiebedawe dem Thamo von Sann gegen 4 Mark jährlichen Zins in Erbpacht. Die anderen oben genannten Einkunfte überließ er 1360 bem Berzog Konrad für 3 Mark jährlichen Zins. häusler Geschichte, S. 343. – Kluge Chronik a. a. D., S. 43 f.

<sup>120)</sup> Diefer Bertrag vom 30. April 1612 wurde vom Bifchof Ergherzog Karl am 27. Juli 1612 bestätigt. Kluge Chronik a. a. D., S. 44 und 283.

mehr als 2 Viertel Korn und 2 Viertel Safer nach Militider Mag geben. Bieran ideint fich bie Berleibung bes beutiden Rechts angefchloffen gu baben 121). 1588 erbaute bym. vollendete ber lette Gproß bes Baufes Rurgbach, Beinrich II. von Trachenberg (1581-1590), bie Kirchen zu Strebigto und Frenban 121a). 1614 murbe Johannes Enoch Beigenheim, Raplan in Gulau, an die Rirche gu Strebisto berufen 121 b). Doch ift biefe Rirche uralt. Das beweift ber Befund bes Rirchengebäudes bei ber Bifitation im Jahre 1666. Die örtliche Uberlieferung fagte bamals, baf bie Rirche aus ber Zeit bes beiligen Abalbert, alfo noch aus ber Beit vor 1000, ftamme 122). Obaleich bas Gebiet von Militid jum Breslauer Bistum geborte, bestätigte 1136 Dapft Innoceng II. bem Ergbijchof Jatob von Gnefen beffen Befigungen und Einfünfte, barunter auch de Miliche castello, quod est de Wratislaviensi episcopatu, plenarie decimaciones per totum ex hac parte Bariche 122a). Auf ber rechten Uferfeite ber Bartich liegt auch Strebisto.

Das Patronat wird herzoglich ober bischöflich gewesen fein; ein urkundlicher Beleg bafur ift nicht vorhanden.

### 31. Powisto.

Bifdöfliches Patronat.

Der Ort Powisto wird in ber 2. Schutzurkunde für das Bistum Breslau von 1245 als bischöflicher Besitz genannt 123). Er war, ebenso wie Kasawe, erblicher Besitz des Bischofs Thomas gewesen und von biesem an das Domkapitel geschenkt worden 124). 1322 stand Powitsto in berzoglichem Besitz 125).

<sup>121)</sup> Breslauer Staatsardiv, Ortsatten Strebigto.

<sup>121</sup>a) Rurt Kluge, Chronit ber Stadt Militich (Militich 1909), G. 141.

<sup>121</sup>b) Lembfer, Erinnerung an die 100jabrige Jubelfeier ber evangelifden Rirde in Sulau (Militich 1867), S. 16.

<sup>122) 1666</sup> waren eingepfarrt: Strebisto, Bartnig, Bogislawis, Brefdine bei Frephan, Breslawis, Golltowe, Gontlowis, Großlichunkawe, Großlworsimirke, Gubre, Jantkawe, Jawor, Kleinlichunkawe, Kollande, Kofcine, Kuschwis, Liatkawe, Nieder Wiefenthal (früher Woidnikowe), Peadauschte, Oberlworsimirke, Ober Wiefenthal (Woidnikowe), Wensewis. Jungnis Visitationsberichte I, S. 460. — Großlworsimirke heißt jest Eichdorf; Ober-Iworsimirke beißt jest Lindenthal.

<sup>122</sup>a) SR. 23. - Lib. fund., S. 59, Ann. 165.

<sup>123)</sup> Bgl. oben S. 41. — In einer Urkunde von 1223 über Trebnig (SR. 270) wird ein Ort Povilsco genannt, der zu beutschem Recht ausgesetzt werden sollte. Die Urkunde aber ift gefälscht; die Deutung mit Powisko ift außerdem zweiselhaft.

<sup>124)</sup> SR. 1289. - E. Grunbagen, über bas angebliche Testament bes Bischofs Thomas I. Zeitschrift 5 (1863), S. 380.

<sup>125)</sup> SR. 4184. - Bauster Gefdichte, G. 166, 358.

Ein Pfarrer in Dowisto fommt 1329 urfundlich vor 126).

Wann der Ort deutsches Recht erhalten hat, konnte nicht ermittelt werden; vor 1329 ift dies wohl nicht anzunehmen. Der große Umfang des Kirchspiels 127) beweist das Bestehen der Kirche schon unter polnischem Recht.

Im bischöflichen Dorfe konnte die Rirche auch nur vom Bischof gegrundet worden fein; daber bischöfliches Patronat.

### 32. Prausnis.

Privatgrundberrliches Patronat.

Herzog Heinrich III. gestattete 1253 bem Dietrich Dehsenberg auf ben Gütern, die dem Ritter Desprinus und dessen Brüdern gehört hatten, an dem Flusse Bartsch eine Stadt Trachenberg nach deutschem Recht anzulegen. Zu ihrer Förderung versprach der Herzog, wenn möglich, die Wochenmärkte in Prausnit und Stroppen aufzuheben, falls ihre Grundherren damit einverstanden wären 128).

1287 bis 1334 gehörte Prausniß dem Grafen 120) Sbyluto und seinen Nachkommen 130). 1317 aber war die Sadt Prausniß an Ritter Heinrich von Biberstein verpfändet 131). In der vita s. Hedwigis, etwa 1300, wird Prausniß als oppidum bezeichnet 132). 1322 wird ebenfalls die Stadt Prausniß genannt; sie war damals vom Herzog von Dels an den Herzog von Breslau verpfändet 133).

1317 erscheint der Pfarrer Robert in Prausnig als Urkundszeuge 134). Wenn Prausnig 1253 Marktgerechtigkeit besaß, darf als sicher angenommen werden, daß es damals auch eine Kirche hatte. 1311 wird ein Spital mit Kapelle erwähnt 135).

<sup>126)</sup> GR. 4887.

<sup>127)</sup> Das Kirchfpiel Powisto umfaßte 1666 bie Orte: Powisto, Biadauschte, Buctolowe, Dobrtowis, Domnowis, Groß Raschüß, Groß Diffig, Jannig, Kanterwiß, Klein Kaschüß, Klein Diffig, Ladziga, Przittlowiß, Ruda oder hammer (jesiger Mame?), Sapne, außerdem früher Erau. — Jungnis Visitationsberichte I, S. 448 ff.

<sup>128)</sup> GR. 836. - Tifcoppe. Stengel, Mr. 41, G. 328ff.

<sup>129)</sup> hausler Geschichte, S. 155, Anm. 6, weist barauf bin, baß comes (Graf) bamals nur einen Mann bezeichnet, ber sich im Gesolge bes herzogs befindet, also einen berzoglichen Beamten, sei es Kastellan oder Nichter usw. In ber vita s. Hedwigis bat dieser Shyluto die Bezeichnung miles. — Stenzel Scriptores II, S. 82.

<sup>130)</sup> GR. 2050, 2457 und Bauster Befdichte, G. 154ff., 346ff.

<sup>131)</sup> GR. 3658.

<sup>132)</sup> Stengel Scriptores II, G. 91.

<sup>133)</sup> GR. 4184.

<sup>184)</sup> GR. 3693.

<sup>135)</sup> Bausler Befdichte, G. 157.

Die Urkunde von 1253 gibt keinen Anlaß zu der Bermutung 136), daß damals auch Prausniß zur Stadt mit deutschem Recht erhoben, sowie seine Rirche und Spital gegründet sei, sondern Prausniß war ein Marktort polnischen Rechts. Dafür wird oppidum und später auch civitas gebraucht. Es steht wohl nicht fest, ob Prausniß im Mittelalter überhaupt deutsches Recht erhalten hat.

Das große Kirchspiel 137) tennzeichnet die Pfarre als altpolnisch.

Das Patronat war noch nach 1344 im Besits der Grundherren von Prausnis. 1368 wurde Prausnis von den herren von Biberstein an den herzog Konrad I. von Dels verkauft 138).

### 33. Groß Bargen.

Privatgrundberrliches Patronat.

Die erste Erwähnung des Ortes (Barchow) und der Kirche geschieht 1335 130). Im Jahre 1363 verkauften Jescho Czelme und seine Mutter Polka alle ihre Güter zu Barkow mit dem Patronatsrechte der dortigen Kirche für 38 Mark an Herzog Konrad I. 140).

Das große Kirchspiel 141) weist darauf hin, daß die Kirche in die polnische Zeit zurudreicht. Wann das Dorf deutsches Necht erhalten bat, war nicht zu ermitteln 142); vor 1363 scheint es nicht geschehen zu sein.

Bis 1363 war das Patronatsrecht in den Sanden der grundherrlichen Familie.

### Rreis Münfterberg.

# 34. Altheinrichau.

Berzogliches Patronat.

Im oberen, waldreichen Ohlebeden waren einige zwanzig kleine polnische Niederlaffungen, mahrscheinlich aus ber Zeit bes Berzogs

<sup>186)</sup> Go ebenba G. 156.

<sup>187) 1666</sup> geborten jum Rirchfpiel bie Ortschaften: Prausnis, Dambitsch, GroßRrutschen, GroßWillame, Gublau, Gurtwis, Jagatschüß mit Rolonie Langawe, Rapatschüß, Rlein-Eliguth, RleinRrutschen, RleinPeterwis, RleinWillame, Roschnöwe, Pubitsch, Gut Schimmelwis, Würzen. — Jungnis Visitationsberichte I, S. 445 ff.

<sup>138)</sup> Bauster Gefdichte, G. 348.

<sup>139)</sup> GR. 5409 (G. 33).

<sup>140)</sup> Bausler Gefdichte G. 229, 388.

<sup>141)</sup> Im Jahre 1666 gehörten jur Rirche in GroßBargen folgende Ortschaften: GroßBargen, Alexanderwiß, Dittersbach (früher Briske), Erau (gehörte zeitweise nach Powisko), GroßBaulwie mit Tschepline, Rendzie, RleinBargen, RleinBaulwie, RleinBanglewe, Labschüß mit KleinGlieschwiß (früher Plote), Leubel, Pakuswiß, Rogosawe, Schidlawe, Tschipkei, Wiersebenne. — Jungniß Bistationsberichte I, S. 453ff.

<sup>142)</sup> Die Bermutung bei Bausler Gefdichte, G. 388, baf bie Rirche bei Aussehung bes Dorfes zu beutschem Recht gegrundet sein mag, ift unbegrundet.

Boleslams I. 143). 3br Priefter Difolaus 143a) in Altheinrichau ichentte in ber Freude über bie Steigerung feiner Einfunfte infolge ber Gieb. lungen bes Rlofters Beinrichau 144) 1233 fein Erbteil in Gfalig bem Rlofter 145). Jedoch entzog Bifchof Thomas bem Pfarrer bie Behnten und überwies fie bem Rlofter. Difolaus entjagte in Trauer barüber nach zwei Jahren seinem Umte und trat in bas Kloster Cameng ein 146).

Altheinrichau mar berzogliches Eigentum 147). Daber wird ber Bergog auch bas Patronat befeffen baben. Gegenteiliges ift nicht bekannt.

1421 murbe bie Rirche bem Rlofter Beinrichau einverleibt 148).

### Rreis Mamslau.

35. Altstadt.

Bergogliches Patronat.

1222 verlieh Bergog Beinrich I. bem beutschen Orben bas Dorf Lasufici 140). Dieses (bann Laffusino genannt) 150) und ben Ort Bandlovici 151) mit Zubebor gab ber Profurator bes beutschen Ordens 1233

143) Schulte Beinrichau und Münfterberg. "Kleine Schriften", G. 106f.

144) Dgl. oben G. 55.

145) GR. 388b und 498. - Stengel Beinrichauer Grundungebuch, S. 27f.

146) Ebenda S. 29: . . . Qui, videlicet dominus episcopus, audiens ab abbate et fratribus, quod aratra claustri proprio cappellano hujus claustri solverent decimas, indignatus est valde, et vocans eundem Nicolaum capellanum de Heinrichov ad se, dixit ei: "tu es solus et cantas sepius cum passeribus, unde volo, ut fratres isti ad subsidium corporum suorum decimam ex ista parte ville Heinrichov sibimet ipsis retineant." Quibus auditis idem N. capellanus consternatus est mente tristicia magna, tamen in presenti tune nihil respondit. Sed post transacto duorum annorum circulo resignavit capellam de Heinrichov in manus abbatis et transtulit se ad ordinem regularium in Camenz . . .

Bier ift ein beutlicher Beleg fur bas bifcofliche Recht, über ben Zehnt aus neu entstandenen Orten frei zu verfügen. Da biefe Orte innerhalb einer bereits bestebenben Pfarrei lagen, batte ber Pfarrer einen Unfpruch barauf gehabt. Aber ber Bifchof bat wohl bestimmte Zehntsprengel ber Pfarrei bamals noch nicht anerkannt. — Poeichl Reubruchzehent, S. 183, 187, 337, 46.

149) ©R. 247.

150) Dad Lib. fund., G. 68 Unm. 278, ift ber Ort fruh untergegangen ober bat einen

anberen Damen erbalten.

<sup>143</sup>a) Mifolaus war als Bruber bes Grafen Boguffo (Boguslam I.) von Strehlen und Cohn bes Grafen Undreas in Mattirch (Kreis Cofel) ein Obeim bes Bifchofs Thomas II. v. Benbebrand Bijdofe Thomas, G. 160a.

<sup>148)</sup> Stengel Beinrichauer Brundungebuch, G. 18.

<sup>151)</sup> Ebenda. Bandlovici wird 1271 fo verwüftet und völlig verbrannt, bag es fich nicht mehr erholen tonnte. Bgl. Stengel Bistumsurfunden, G. 42. Dach bem Lib. fund. hatte Bandlowis 61 Sufen, bavon geborten 3 ber Rirche: ibidem est locus civitatis Bandlowitz et est episcopalis. 1374 wird im Meißer Lagerbuch B, S. 60b, Bandelow prope Rychental genannt. Bielleicht ift Reichthal auf ber alten glur von Band-Iovici erbaut. (v. Loefd.)

bem Egibius, Raplan von Namslau, mit befonderen Bergunftigungen gur Anfiedlung 182).

Die Gründung der deutschen Stadt wird auf etwa 1249 gesett 153). Danach war die Kirche in Altstadt bei Namslau bereits unter polnischem Recht vorhanden 154).

1290 vermachte Herzog Heinrich IV. Stadt und Land Mamslau seiner Witwe 155). Das Patronat war herzoglich, weil ber Ort in berzoglichem Besith ftand. 1278 wird hier auch ein berzoglicher Kaplan Dietrich genannt 156).

#### Rreis Meumartt.

#### 36. Roftenblut.

Patronat bes Bincengflofters.

Nach der in der Form gefälschten, aber im Inhalt wohl zuverlässigen Urkunde vom 22. Juni 1149 gehörte der Markt in Kostenblut dem Vincenzkloster zu Breslau 187). Ob wegen des Marktes darauf geschlossen werden darf, daß schon damals eine Kirche vorhanden war, ist wegen der politischen Zeitverhältnisse zweiselhaft 188). Als ecclesia S. Godardi wird sie 1201 genannt 159). Für die hospites in Kostenblut verlieh der Herzog dem Kloster angeblich im Jahre 1214 deutsches Recht 180). Sicher hat das Dorf 1278 deutsches Recht gehabt 181). Die Kirche bestand also bereits unter polnischem Recht.

Da fie mohl erft burch bas Bincengklofter erbaut fein wird, ift klöfterliches Patronat anzunehmen.

### 37. Mois.

Patronat des Klofters Leubus.

Mois gehört zu dem alten Befit des Klofters Leubus. Bielleicht ichon 1217, ficher aber vor 1238 murden die Sprengel der drei Pfarr-

<sup>152)</sup> GR. 410.

<sup>153)</sup> Shulte Stäbtegrundungen, S. 34. - Burda Shulen im MA, S. 56. - Lib. fund., S. 64 Anm. 229.

<sup>154)</sup> Gie befteht noch jest. 1666 umfaßte ihre Widmut 8 hufen. Jungnig Biffta-

<sup>155)</sup> GR. 2140. Bauster Urfunden, G. 410.

<sup>156)</sup> GR. 1572.

<sup>157)</sup> Bausler Urfunden, G. 1. - GR. 33.

<sup>158)</sup> Binweis burd Berrn v. Loefd.

<sup>159)</sup> Bausler Urfunden, G. 12. - GR. 75.

<sup>160)</sup> OR. 165. - Diefe Urfunde ift nach Schulte Roftenblut, G. 241, nach 1252 angefertigt worben.

<sup>161)</sup> Ebenba G. 253.

kirchen zu S. Johannis in Leubus, zu S. Marien in Schlaup (Kreis Jauer) und zu S. Marien in Mois begrenzt 162). Deutsches Necht erhielt Mois erst am Ende des 13. Jahrhunderts 183). Das Patronat des Klosters ist offendar.

#### O Meumartt.

Die Kirche zu Meumarkt wird allgemein als eine ber erften beutichen Rirchen Schlesiens bezeichnet. Ein Gegenbeweis kann zwar nicht erbracht werden, aber ein Zweifel foll bier wenigstens angemerkt werden 163 a).

Bei Otto Meinarbus, Das Neumarkter Rechtsbuch und andere Neumarkter Rechtsquellen (2. Band ber Darstellungen und Quellen zur schlessichen Geschichte, 1906, S. 27) ift zu lesen: "Ich ziehe aus diesen Tatsachen das Ergebnis, daß der Marktplat in seiner jetigen Gestalt eigentlich zwei Märkte erkennen läßt, den alten aus der flavischen Zeit, der unmittelbar an die Pfarrkirche sich anschloß, und den Ring der deutschen Ansiedler, in dessen Mittelpunkt diese das Rathaus, flankiert von dem mächtigen zweiten Stadtturm, bauten . . ."

Ist wirklich ein alter, slavischer Markt anzunehmen, dann darf auch auf das Vorhandensein einer Kirche zu polnischer Zeit geschlossen werden. Denn an Marktorten war gewöhnlich eine Kirche. Ihre Ausstattung wäre dann Pfassendorf gewesen. Gerade bei der Urkundenmenge von Neumarkt in deutscher Zeit wäre es besonders aufsallend, wenn die Verleihung eines Dorses an die deutsche Kirche in Neumarkt urkundlich nicht überliefert wäre. Pfassendorf ist nach einer herzoglichen Urkunde aus dem Jahre 1295 (SR. 2379) von einem früheren Herzoge der Neumarkter Kirche geschenkt worden und wurde 1295 hauptsächlich wegen der Verdienste des herzoglichen Kaplans und Pfarrers Friedrich zu Neumarkt von allen herzoglichen Steuern, Lasten und Diensten beseit. 1449 verkaufte Eregorius, Pfarrer zu Neumarkt und Erbherr zu Pfassendorf, die Müble in seinem Dorse 168 b).

Die Kirche besaß ben Ort nach polnischem Recht, b. h. sie hatte nur den Zinsgenuß, während die einzelnen Grundstüde verschiedenen Leuten gehörten. So kauften 1305 fünf Neumarkter Bürger 20½ Morgen (jugera) in Pfaffendorf in perpetuum jure hereditario gegen 2 Mark jährlichen Zins 163°c). Noch 1666 bezog der katholische Pfarrer zu Neumarkt den Erdzins aus Pfaffendorf 163°d). Diese Art von Besig macht es wahrscheinlich, daß Pfaffendorf schon zu polnischer Zeit einer Kirche in Neumarkt verliehen worden ist. Zu deutscher Zeit wäre dann eine neue Kirche entstanden, welche die Einkünste der alten, vielleicht verfallenen Kirche erhalten hätte.

In einer Urfunde von 1266 wird Johannes, seultetus de Poponich erwähnt 1630); somit batte ber Ort bamals beutsches Recht.

<sup>162)</sup> SR. 177a.

<sup>163)</sup> Geibel Befiedlung, G. 150. Wgl. oben G. 86 bei Colaup.

<sup>168</sup> n) Ericopfend tann bier auf biefe Frage nicht mehr eingegangen werben, weil fie fur ben Berfaffer erft entstand, als ber Drud bes Buches icon weit vorgeschritten war.

<sup>163</sup>b) Meinarbus Meumarfter Rechtsbuch a. a. D., G. 271.

<sup>163</sup> c) Ebenda S. 220. - SR. 2855. - Benne I, S. 505.

<sup>163</sup> d) Jungnis Bifitationsberichte I, G. 316.

<sup>163</sup> e) Meinardus Neumarkter Nechtsbuch a. a. D., S. 215. Im handeremplar bes Breslauer Staatsarchivs ift das w in Popowich in n verandert; auf der Rudfeite ber Urkunde ftebt beutlich Poponich.

Zacharias, Sohn des Hartvicus, schenkte 1217 dem Vischof Lorenz und nach dessen Tode dem Vistum sein Dorf Sachwiß mit der Kirche, doch sollten noch seine Söhne auf Lebenszeit den Nießbrauch haben 164). Aus den Namen Zacharias und Hartvicus könnte man wohl auf deutsche Einwanderer schließen. Aber es war in sener Zeit nicht selten, daß Deutsche polnische Dörfer besaßen. 1256 wird der Pfarrer von Zethonaterki erwähnt 165); der Ortsname wird aber wohl (die Schreibweise von t und eist sehr ähnlich) Zechonacerki zu lesen sein. Im Landbuch des Fürstentums Breslau — etwa 1353 — wird der Ort Zachinkirche genannt 106). Das polnische Wort cerki — Kirche weist deutlich auf das Bestehen des Ortes schon unter polnischem Recht hin 107).

Das Patronat war offenbar privatgrundberrlich.

### Rreis Mimptid.

39. Mimptid.

Berzogliches Patronat.

40. Die Abalbert kirche vor den Mauern der Stadt, also im alten polnischen Dorfe, und die Peterskirche auf der Burg sind unter polnischem Recht nachweisbar 167a). Deutsches Recht hat Nimptsch im Jahre 1282 167b).

Beibe Rirden hatten bergogliches Patronat.

41. Groß Zing.

Patronat bes Johanniterordens.

1189 erneuerte Bischof Siroslaw II. (1170 – 1189) der Johanniterfirche zu Großlinz die Zehnten, die er ihr früher bei ihrer Einweihung gegeben hatte 168). Bischof Epprian bestätigte 1203 die Schenkungen seines Worgängers an die Johanniter, darunter auch die Zehnten der Kirche zu Großlinz von Großlinz selbst, von Kleinlinz, das nach seinem Bestser Linchia Michaelis genannt wurde, von Beilau (Kreis

<sup>164)</sup> GR. 188. - Senne I, G. 231.

<sup>165)</sup> ER. 923. Abbrud ber Urfunde im CDSil. IV, 93.

<sup>180)</sup> Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur fürs Jahr 1842 (Breslau 1843), S. 117, Mr. 401. — Herr Dr. v. Loesch hat auf das in SR. und im Landbuch noch nicht erkannte Sachwiß freundlichst hingewiesen.

<sup>167) 1666</sup> waren nach Sachwis noch bie Dorfer Rapsborf, Morfchelwis, Rammenborf und Schiedlagwis eingepfarrt. Jungnis Bifitationsberichte I, S. 438.

<sup>167</sup> a) Wgl. oben G. 64.

<sup>167</sup> b) ©N.1697.

<sup>168)</sup> GR. 55.

Meumarkt) und anderen Orten 169). Beide Dörfer Ting empfingen 1306 beutsches Recht 170).

Diese Kirche ift mahrscheinlich von den Johannitern erbaut worden; fie besagen wohl auch das Patronat von Anfang an.

### 42. Rargen.

Privatgrundherrliches Patronat.

Bischof Lorenz († 1232) vermachte ber Marienkirche zu Karzen ben Zehnt von dem "Eraph Teplowodt" 171). Später verweigerte die Gutsberrin eines zehntpflichtigen Ortes den Zehnten und wurde deshalb erkommuniziert 172).

Die Widmut ift eine Schenkung des Grafen Ettlingen; fie wurde 1273 von dem Sohne des Stifters bestätigt 173).

In dem benachbarten, bereits deutschen Pudigau wurde 1308 eine Rapelle gebaut. Die dortige Gemeinde mußte zwei Hufen ankaufen, die dem Pfarrer zu Karzen zugewiesen wurden; dafür sollte dieser wöchentlich zwei bis drei Messen in Pudigau lesen. Die Kapelle bekam keine Parochialrechte und wurde 1534 abgebrochen. Ihre Widmut gehört noch jest zur Pfarre in Karzen 174).

#### Rreis Dels.

#### 43. Dels.

Berzogliches Patronat.

Die erste Erwähnung des Ortes geschieht 1189, als hier Bischof Siroslaw II. den Johannitern die Kirche zu Wartha verlieh 175). 1214 wird Dels als ein zur Breslauer Burg gehöriger Markfort bezeichnet 176). Demnach hat die Johanniskirche wohl schon damals bestanden, obgleich

<sup>160)</sup> SR. 87. - Dach freundlicher Mitteilung bes herrn von Loefd ift Pilavia nicht Peilau, wie bie Regesten annehmen, fonbern Beilau, Rr. Deumarkt.

<sup>170)</sup> GR. 2877.

<sup>171)</sup> SR 387 und 1242. — Tepliwoda felbst scheint ausgeschlossen zu fein. — Nach v. Loesch gibt "Crayss" vermuslich bas Wort circumitio (eine durch Umgehen begrenzte Gemarkung) wieder.

<sup>172)</sup> GR. 1243.

<sup>178)</sup> OR. II, G. 200. Es ift möglich, baß biefe Urfunde in eine fpatere Zeit gebort.

<sup>174)</sup> SR. 2980. - Schimmelpfennig, Gin Pfarrinventar aus bem Jahre 1614. Schlefifche Provingblätter 1872, S. 611 ff.

<sup>175)</sup> Bausler Geschichte, S. 138 ff. - SR. 55. Dort wird zwar Diesnig mit Klein-Dels gebeutet. Bausler gibt aber bie Begrundung zur Deutung auf Dels in seiner Geschichte, S. 139 Ann. 1.

<sup>176)</sup> GR. 165.

sie urkundlich erst 1230 bezeugt wird 177). Die Kirche besaß von Unfang an als Widmut das Dorf Leuchten. Sie hat es 1230 zu beutschem Recht ausgesest 178). Dels selbst hat erst 1255 deutsches Recht erhalten 179).

Der Sprengel der Johanniskirche erstreckte sich über den jestigen Umfang der Kirchengemeinde hinaus auf Jenkwiß, Stampen, Bohrau, einen Teil von Schmollen, Schwierse, Zucklau, Bogschüß und Briese. Die Zehnten von diesem ganzen Gebiet schenkte herzog heinrich IV. 1288 dem neugegründeten Kreuzstift in Breslau als Pfründe für die Propstei, und machte den Delser Pfarrer Peter, der zugleich herzoglicher Notar war, zum ersten Propst des Kreuzstifts 180).

Das Patronat hat bem Bergog ftets zugeftanden 181).

### 44. Sundsfeld.

Bergogliches Patronat. (?)

Herzog Heinrich I. foll im Jahre 1206 Hundsfeld mit der Kirche an das Breslauer Vincenzkloster vertauscht und dafür Ohlau mit der Kirche erhalten haben 182). Doch ift diese Urkunde kaum im Jahre 1206 ausgesertigt worden. Nach Abschluß des Tauschvertrages soll der Abt des Vincenzklosters die Einkünfte der Hundsfelder Kirche durch Überweisung eines Walbes, eines Sees, von Adern und Wiesen vermehrt haben 183). Als sicher ist anzunehmen, daß in Hundsfeld eine Kirche bestanden hat, bevor es im Jahre 1252 deutsches Recht empfing 184).

### 45. Priegen.

Privatgrundberrliches Patronat. (?)

Bogusto, Sohn bes Grafen Bogustaw Jauorowicz, vertaufte 1295 fein Erbgut Priegen, bas an ber Rirche lag, bem Schulzen Bracefz zur Aussetzung nach beutschem Recht. Für seinen Bruber, ben Pfarrer

<sup>177)</sup> hausler vermutet, daß die Rirche ichon 1189 geweiht worden sei; die Johanniter waren bereits damals in Dels ansässig gewesen und hatten vielleicht das Georgen-Spital besessen, ben Bau der Rirche betrieben und als Anerkennung dafür bei der Kirchweihe die Schenkung von Wartha erhalten. hausler Geschichte, S. 139.

<sup>178)</sup> GR. 353b. - Bausler Urfunden, G. 67. 179) GR. 892. - Bausler Urfunden, G. 97.

<sup>180)</sup> GR. 2054. - Bausler Urfunden, G. 124ff.

<sup>181)</sup> Bausler Befdichte, G. 103, 142.

<sup>182)</sup> GR. 101. - Egicoppe-Stengel, G. 273f. - Mach einer Bemertung im Sanberemplar ber GR. im Breslauer Staatsarchiv ift bie Urfunde offenbar unecht.

<sup>185)</sup> CR. 103. - Breslauer Staatsarchiv Rep. 67, Bincengkloster Mr. 10. 184) CR. 799. - Bausler Urfunden, C. 90. - Schulte Kostenblut, S. 240.

Wenczko zu Priețen, bestimmte er von jeder der 20 kleinen Hufen 4 Stot Silber, 1 Scheffel Weizen, 2 Scheffel Noggen und 3 Scheffel Hafer 185).

1380 gab Herzog Konrad II, der von ihm in Dels gegründeten Abtei der flavischen Brüder, die er aus Prag berufen hatte, die Kirche zu Prießen mit ihrem Patronat und ihren Einkünften, nämlich: ein Vorwerk in Prießen mit mehr als 4 freien Hufen, einen zinsfreien Wald von 1 Hufe, 2 Gärten und 1 Kretscham in Prießen, den Feldzehnten von den Vorwerken des Gunßlin, Eundsko und Tamlin in Prießen, die Zehntvierdunge von Jakobsdorf und wohl von Eisdorf (Kreis Namslau), Getreide aus Prießen, Kraschen, Windischmarchwiß und zwei nicht sicher zu bestimmenden Orten. Der Abt bekam das Recht, aus seinem Stift einen Ordensbruder dem Vischof zum Pfarrer von Prießen zu präsentieren, dem von den Einkünften der Pfarrer soviel zustehen sollte, daß er sorgenfrei leben und auch die bischöflichen und anderen Lasten tragen könne 1880).

Aus der Urkunde Boguskos geht nicht hervor, daß er damals der einzige Besißer in Prießen gewesen sei; im Gegenteil wird sein Erbgut dadurch näher bezeichnet, daß es an der Kirche gelegen habe. Auch ist nicht gesagt, daß er das Patronat über die Kirche gehabt habe. Der Umstand 187), daß der Priester ein Bruder des Teilgutsherrn Bogusko war, erweckt die Vermutung, daß das Patronat seiner Familie zustand. Wahrscheinlich waren die anderen Anteile von Prießen 1295 im Besiß anderer Mitglieder der Familie des Voguslaw Jauorowiß. Der Herzog überweist das Patronat 1380 der Oelser Abtei. Daß er es schon 1295 gehabt habe, ist recht unwahrscheinlich 188).

<sup>185)</sup> CR. 2385. - Bauster Gefdichte, G. 426f. Bauster Urfunden, G. 137.

<sup>186)</sup> Bauster Beschichte, S. 335 ff., 426 ff. 187) Dad v. Loefd.

<sup>188) 1505</sup> vereinigte der Bischof die Abtei der flavischen Brüder mit der Delser Propstei der Breslauer Augustiner Chorherren. Diesen wurde schon 1250 ein Besit in oder bei Oels bestätigt. 1341 erhielt ihre Propstei zur Gründung eines Altars in der Georgenkirche eine Schenkung; 1376 errichtete die Herzogin Euphemia mit ihrem Sohne Konrad II. eine Kapelle des hig. Kreuzes und der hig. Maria, verband sie mit der Georgenkirche und schenkte ihr Wittum in Jenkwit den Augustiner Chorherren. Häusler Geschichte, S. 427, 143, 334, 335.

Die Propftei murbe fpater mit einer Pfarrftelle an ber Schlof. und Pfarrfirche gu St. Johannis verbunden. Der Inhaber biefer vereinigten Stelle, ber Propft, behielt bas laftenfreie Patronat über bie Rirche gu Prieben bis gum Jabre 1866.

Bald nach der Errichtung des Breslauer Bischofssitzes mag Seohard, der später heilig gesprochen wurde, gewöhnlich Zoerard genannt, eine Einsiedelei bei Ohlau bezogen und etwa 1010, wohl infolge des Kriegszustandes in Schlesien, nach Ungarn ausgewandert sein 189).

Nach der allerdings unechten Urkunde von 1149 hat Graf Peter Wlast dem Breslauer Vincenzkloster u. a. auch Ohlau geschenkt <sup>189 a</sup>). 1201 bestätigte Papst Innocenz III. die Bestzungen dieses Klosters, darunter die Kirche sanctorum Blasii et Sperati zu Ohlau <sup>190</sup>). Berzog Heinrich I. soll 1206 von dem Vincenzkloster Ohlau mit der Kirche erhalten und dafür Hundsseld mit der Kirche gegeben haben <sup>191</sup>); doch ist die Urkunde ihrer Form nach gefälscht <sup>192</sup>). 1234 galt in und um Ohlau deutsches Recht <sup>193</sup>).

Es ift nicht daran ju zweifeln, daß in Ohlau eine Rirche ichon unter polnischem Recht vorhanden war.

1288 wurden zur Pfründe der Custodie am Kreuzstift zu Breslau auch die Einkünfte der Ohlauer Kirche geschlagen, und zwar: 39 Malter Getreide aus Kreisewiß (Kreis Brieg), 20 Malter aus Baumgarten bei Ohlau, 16 aus Jähdorf, 8 aus Deutscheine, ferner den vollen Besiß von 6 Hufen in Rosenhain. Mit dieser Übereignung der Einkünfte der Ohlauer Kirche ging auch das Patronat an den Inhaber der Custodie des Kreuzstifts über 194).

<sup>189)</sup> J. Jungnig, St. Zoerard und bas hofpital in Ohlau. Zeitschrift 50 (1916), S. 58f.

<sup>189</sup>a) GR. 33. - Bauster Urfunden, G. 1 ff.

<sup>100)</sup> SR. 75. — Häusler Urkunden, S. 12. — Jungnis a. a. D., S. 60, ver, mutet, daß in dem nach Rom geschickten Bestätigungsantrage eine latinisserte Namenssorm des Einsiedlers, vielleicht Sweratius oder Sweratus gestanden habe und dafür in der päpstlichen Kanzlei der geläufigere Name Speratus eingesetzt worden sei. — Zugleich mit der Kirche mag auch ein Hospital gegründet worden sein, das den Namen des Einssedlers führte. Urkundlich ist es seit 1303 (SR. 2755) bekannt, es ist 1429 in den Hussträmpsen zerstört worden und hat wohl auf der Flur von Thiergarten gestanden. (Jungnis a. a. D., S. 62 f.) Sein Kirchlein wird 1376 erwähnt (ebenda S. 61). Wenn es schon seit der Gründung des Hospitals bestanden hätte, wäre der disher beanstandete Ausbruck "Olava cum duadus ecclesiis" in der Urkunde von 1206 erklärt.

<sup>191)</sup> GR. 101. - Tifcoppe-Stengel, Dr. 2, G. 273f.

<sup>192)</sup> Bgl. oben G. 121.

<sup>193) ©</sup>N. 432a.

<sup>194)</sup> GR. 2054. Bausler Urfunben, G. 126.

Wahrscheinlich hat das Breslauer Vincenzkloster die Kirche gegründet und zuerst an ihr das Patronat ausgeübt. Es ist aber wegen ihrer reichen Ausstattung auch möglich, daß sie schon von Peter Wlast gegründet ist.

## O Rlein Dels.

Die KleinOelser Nitterkommende der Templer wurde wahrscheinlich 1226 vom Herzog heinrich I. auf Veranlassung seiner Gemahlin, der hlg. hedwig, begründet 195). KleinOels gehörte damals zur Kirche in AltWansen. Die Templer wurden 1227 von den Zehnten befreit, die sie nach AltWansen geben mußten 196). Erst 1288 wird eine Kapelle in KleinOels urkundlich bezeugt 197). Da um 1250 deutsches Necht in dieser Gegend zur Geltung kam, durfte wohl auch die Kapelle in KleinOels unter beutschem Necht entstanden sein.

# 47. Ober fteine (früher PolnifchSteine). Privatgrundh. Patronat.

1290 überwiesen die Brüder heinrich und Franz von Polnisch Steine ber Kapelle in ihrem Erbgut, die die dahin keine festen Einkünfte 108) hatte, eine freie hufe, einen Teich, eine Wiese, verschiedene Jahreszinsen und den ganzen Zehnt in Steine, den sie und ihre Worfahren dem Kaplan bereits nach polnischem Necht 108) übergeben hatten 200). Johannes Schamberii, genannt von Schildberg, schenkte 1326 dem Kloster zu Camenz das Patronat der Kapelle. Dafür verpflichtete sich das Kloster, stets zwei geeignete Priester nach Steine zu senden 201).

<sup>105)</sup> Vita S. Hedwigis in Stenzel Scriptores II, S. 30: Quibusdam aliis religiosis de ordine templariorum impetravit a marito donari quedam magna predia, que Olsnicz vocantur in optimo terre solo, ubi procedente tempore multe sunt et magne ville locate. — G. A. Stenzel, übersicht ber Arbeiten und Veränderungen der schlessichen Geselschaft für vaterländische Kultur im Jahre 1837 (Breslau 1838), S. 123. — Nach Aussehung des Templerordens im Jahre 1312 wurden seine Vesisungen den Johannitern zugesprochen. — SN. 3276. In Klein-Dels werden die Johanniter 1314 zuerst erwähnt. SN. 3439. — Josef Brier, Die Ritterkommende in KleinDels, Kreis Ohlau, im Mittelalter. Kath.-theol. Dissertation Breslau 1924.

<sup>196) ©</sup>R. 316.

<sup>197)</sup> SR. 2073.

<sup>108)</sup> hier ift ein Beispiel fur die alte Bestimmung, daß einer Kirche, die nicht auf gerobetem Meuland, sondern innerhalb eines bereits besiedelten alten Pfarrgebiets errichtet wurde, keine Zehnten durch den Bischof zugewiesen wurden. (Poesch! Meubruchzehent, S. 47 und 337.) Trobbem durfte der Grundherr nach polnischem Recht seine Zehnten einer solchen Kirche zuwenden.

<sup>199)</sup> Mit bem jus polonicale ift wohl bas Borrecht ber Ritter, bas fonft jus militale genannt wird, gemeint.

<sup>200)</sup> CDSil. X, Mr. 44, S. 35 f. - SR. 2126.

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup>) CDSil. X, Mr. 139, S. 110.

Der Herzog hatte Thomaskirch dem Peter, Sohn des Vonzlav, geschenkt. Nach dessen Tode ist durch seine Freunde das Dorf an das Rloster Trebnig gekommen; die Kapelle und anderes hat der Herzog daraushin im Jahre 1224 dem Trebniger Kloster verliehen, als seine Tochter Gertrud in dieses Kloster eintrat 202). 1234 erhielt das Dorf deutsches Recht 203).

### 49. MIt Banfen.

Bifchöfliches Patronat.

Wansen und Spurwiß gehören bereits 1155 zum bischöflichen Besiß 204). Die Kirche in AltWansen wird 1227 für die Entziehung der Zehnten von KleinDels, die den Templern erlassen werden, anderweitig entschädigt 208). 1250 erhielt der Bischof die herzogliche Genehmigung, auf der Gemarkung seines Ortes AltWansen die Stadt Wansen zu deutschem Necht auszusetzen 208). Dies war 1252 durchgeführt 207).

### 50. Büftebriefe.

Privatgrundherrliches Patronat.

Ritter Peter Bloffati 208) gründete die Kirche in Büstebriese 208a). Bischof Lorenz (1207 – 1232) weihte sie 200). Als Ausstattung erhielt sie Ditterzehnten von Büstebriese, Schimmelei, Peltschüß, Bulchau, Sigmannsdorf 210), Schloswiß (besteht nicht mehr), Chursangwiß und

<sup>202)</sup> SR. 277. - Bausler Urfunden, S. 62f. Bausler Gefdichte, S. 81 und 128. 203) SR. 432a. Bausler Gefdichte, S. 91.

<sup>204)</sup> Wgl. oben G. 39.

<sup>205)</sup> GR. 316.

<sup>206)</sup> GR. 710.

<sup>207)</sup> SR. 781.

<sup>208)</sup> Vlossati = crinosus = behaart. - Er wird 1209 in einer herzoglichen Urkunde thesaurarius genannt. SR. 132.

<sup>208</sup>a) Damals bieg ber Ort Bresmir.

<sup>209)</sup> Schimmelpfennig in Schles. Prov.-Blatter 1872, S. 178, verlegt die Grundung auf etwa 1230. — Nach Dr. v. Loesch spricht die Erwähnung des Peter Bloffati eber für die Grundung der Kirche um 1210. — handeremplar der SR. im Bresl. Staatsarchiv.

<sup>210)</sup> SN. 1900 beutet das Chomatovo mit Dremling; nach CDSil. IX, S. 8, Nr. 52, war Chomatovo 1315 im Besit des Johannes von Zezeborowicz; dies ist aber der alte Name von Simmannsborf. Das somit fehlende Dremling wird 1362 Dremlikowic alias Parvum Bresmir genannt, war also ein Teil von Bresmir. Das ebenfalls fehlende Jacobine hieß auch Nieder Dremling, ist also ein Teil von Dremling. v. Heydebrand Bischöfe Thomas, S. 138, 152 f.

Weisborf <sup>210a</sup>). Vischof Thomas II. fügte 1285 noch die Zehnten von Hödricht, sowie die Zehnten der Nitter in den genannten Orten auch für den Fall hinzu, daß diese Dörfer zu deutschem Necht ausgesetzt würden oder in Besitz von nichtadeligen Personen kämen <sup>211</sup>). Eine nochmalige Bestätigung der Zehnten erfolgte 1299 <sup>212</sup>). Landbesitz bekam die Kirche erst etwa 1323. Der Nitter Ulrich gen. Dremlic war nämlich wegen Verweigerung des Zehnten <sup>213</sup>) erkommuniziert worden. Um wieder in die Kirche aufgenommen zu werden, gab er der Kirche zehn Morgen <sup>214</sup>) Acker, die neben der wohl aus dem gleichen Anlaß von Ulrichs Mutter Elisabeth geschenkten Huse Acker lagen <sup>215</sup>).

Die Einkunfte der Rirche wurden mit der Dechantei des Brieger Bedwigsstifts vereinigt 216); Pfarrer Peter von Buftebriese wurde infolgedessen 1371 der erste Dechant des Bedwigsstifts 217).

### 51. Zottwiß.

Patronat bes Bincengflofters.

Herzog Wladislaw gab zwischen 1139 und 1146 Zottwiß bem Vincenzkloster zu Breslau und erhielt bafür die Hälfte von Trebnig 218). 1253 wurde Zottwiß (Sobocisce) als Besiß des Vincenzklosters durch Papst Innocenz IV. bestätigt 219). Der Herzog gestattete 1258 dem Kloster, Zottwiß und Stannowiß zu deutschem Necht auszuseßen; die Hufenzahl war damals noch nicht bestimmt; von einer Kirche ist dabei nichts gesagt 220). Auch die wohl zweiselhafte Urkunde von demselben Tage, durch die der Abt den Schulzen Heinrich mit der Gründung des deutschen Dorfes beauftragt, gibt keine Kunde von einer Kirche am

<sup>210</sup>a) Zu ber großen altpolnischen Territorialherrschaft Strehlen gehörte auch die Teilberrschaft Bresmir. Höchstwahrscheinlich hielt fich biese ursprünglich zur Kirche in Ritschen. Daraus würde sich auch die Zugehörigkeit des Feldzehnt von Kunert zur Pfarre Ritschen erklären. Wgl. oben S. 103.

<sup>211) @</sup>M. 1900. - CDSil. IX, @. 4 und 224f.

<sup>212)</sup> Ebenda G. 6. - GR. 2564.

<sup>213)</sup> rapiendo decimas.

<sup>214) 10</sup> ichlefische Morgen find gleich 5,6010 ha, also etwas mehr als 22 preußische Morgen.

<sup>215)</sup> GR. 4292. - CDSil. IX, G. 10, Mr. 65.

<sup>216)</sup> Ebenda G. 264, Mr. 1643.

<sup>217)</sup> Ebenba G. 45, Mr. 311.

<sup>218)</sup> CR. 33, 58. Bauster Beidichte, G. 19.

<sup>219)</sup> GN. 839.

<sup>220)</sup> Tifchoppe. Stengel, Dr. 47, G. 337f. GR. 1002.

Orte 221). Ebensowenig wird diese 1276 bei einem Verkauf von 1 1/2 Bufen bes Rlofterbesiges erwähnt 222). Sie wird erft 1303 urkundlich bezeugt 223).

Dennoch läßt der große Umfang ihrer Pfarrei 224) mit Sicherheit auf das Bestehen der Kirche schon unter polnischem Recht schließen. Ihre Erwähnung unterblied 1258 wohl deshalb, weil, wie dort ausdrücklich bekundet wird, die Hufenzahl des neuen deutschen Dorfes noch nicht bestimmt war, also der alte Grundbesis der Kirche noch nicht nach Husen vermessen und zugeteilt war. Wäre mit der Gründung des deutschen Dorfes, das inmitten alter polnischer Orte entstand, auch der Bau einer Kirche erfolgt oder wenigstens beabsichtigt, so hätte die Aussehungsurkunde dies sicher ausgesprochen.

Das Patronat der im Rlofterdorf gegrundeten Rirche fonnte auch nur bem Bincengklofter gufteben.

#### Rreis Reichenbad.

#### 52. Röltiden.

(?)

Röltschen war ein alter polnischer Ort 225). Der Reichenbacher Kreis war bei ber Einwanderung ber Deutschen ein fast geschlossenes Bald-gebiet 226).

Ein Pfarrer in Röltschen wird 1239 als Urkundszeuge genannt 227). Wann das Dorf deutsches Recht erhalten hat, ist nicht ersichtlich. Es kann jedoch als sicher angenommen werden, daß in Röltschen im Jahre 1239 das deutsche Recht noch nicht in Geltung war 228).

<sup>221)</sup> SR. 1003.

<sup>222) ©</sup>R. 1514.

<sup>&</sup>lt;sup>223</sup>) ©R. 2755.

<sup>224)</sup> Im Jahre 1579 bilbeten bas Kirchspiel bie Orte: Zottwig, Jeraffelwig, Jungwig, Mellenau, Sambowig, Saulwig, Seiffersborf und Stannowig. Jungnig Bifitationsberichte I, S. 79f.

<sup>225)</sup> Treblin Giedlungsfunde, G. 32.

<sup>226)</sup> Ebenba G. 53.

<sup>227)</sup> OR. 525; bort aber verschrieben in Doleim.

<sup>228) 1667</sup> waren nach Költschen außer bem Kirchort eingepfarrt: Dreißighuben, Endersborf, hennersborf und Pfaffenborf. Die ersten brei Ortschaften sind offenbar beutsche Ansiedlungen. Pfaffendorf gehörte damals mit 13 hufen bem Breslauer Domfapitel, mit 11 hufen, auf benen 8 Bauern saßen, zur Pfarre Költschen. Im Pfarranteil waren außerdem noch 8 Großgärtner und Kleingärtner. Der Pfarrer hatte 5 hufen in Költschen als Widmut, 3 Wiesen, 2 Gärten, 3 Fischteiche, einige Wälder und bedeutendes Meß- und Dezemgetreibe. Jungnit Visitationsberichte I, S. 722 f. — Eine solch große Pfründe ist unter deutschem Necht, wo mit dem Grund und Boden sparsam umgegangen wurde, weil er nußbar geworden war, in Schlessen wöhl niemals entstanden. Troß des kleinen Kirchsprengels muß diese Kirche als altyolnische angesehen werden.

Über das Patronat findet sich in alter Zeit keine Andeutung. 1667 stand es dem Kaiser zu 220). Daraus ist zu schließen, daß es dis zur Verbeiratung der Herzogserbin Anna mit dem nachmaligen Kaiser Karl IV. im Jahre 1353 der herzoglichen Gutsherrschaft gehört hat. Darauf dürste vielleicht auch die reiche Ausstattung, darunter sogar das halbe Pfafsendorf war, hinweisen. Da jedoch die andere Hälfte dieses Dorses dem Domkapitel gehörte, so läge auch die Möglichkeit vor, daß die Kirche vom Domkapitel gegründet worden wäre; dann wäre wohl aber der Ort irgend einmal in den bischösslichen Urkunden erwähnt worden. Ferner besteht noch die Möglichkeit, daß der Ort von einem Grundherrn in zwei Teilen an die Pfarrkirche und an das Domkapitel geschenkt worden wäre und dabei den Namen Pfafsendorf 230) erhalten bätte.

Das ursprüngliche Patronat muß bemnach als unbekannt bezeichnet werden.

### Rreis Schweibnis.

53. Schweidnit.

Bergogliches Patronat.

1220 ober 1223 soll die von den Grafen von Würben gestiftete Lieb-frauenkirche in Schweidnig durch Bischof Lorenz geweiht worden sein 231). Doch wird diese Nachricht stark angezweiselt. Pfarrer hermann in Schweidnig ift 1250 Urkundszeuge 232), als Kanonikus von Glogau ift er seit 1239 bekannt 233).

Die beutsche Stadt Schweidnig wurde 1242 234), 1249 235) ober spätestens 1266 236) gegründet 237).

<sup>229)</sup> Ebenba.

<sup>230)</sup> Bielleicht mare es fur die Ermitflung des Ursprungs der vielen "Pfaffendörfer" wertvoll, wenn das Auftommen der Bezeichnung Pfaffe bzw. Pope eingebend nachgewiesen werden konnte.

<sup>231) @</sup>R. 228a.

<sup>282)</sup> SR. 709. - CDSil. IX, S. 220.

<sup>238)</sup> SR. 540. Häuster Urkunden, S. 73. — Wernide, Besprechung von Kopies, Die katholische Pfarrkirche in Schweidnig und ihr Patronat (Zeitschrift 15, S. 163f.), in Zeitschrift 15 (1880), S. 557. — Schulte, Die Kastellanei Suini. Zeitschrift 28 (1894), S. 424.

<sup>234)</sup> Guftav Schoenaich, Die Besieblungsgeschichte bes Rreises Jauer. Schlesische Geschichtsblätter 1926, S. 10. – Das bort angeführte SR. 594 läßt aus seinem Wortlaut nicht erkennen, daß Schweidniß im Jahre 1243 bereits Stadt war.

<sup>235)</sup> Treblin Siedlungskunde, S. 36 Anm. 1. - Shulte Städtegründungen, S. 34. 236) Burba Schulen im MA, S. 56.

Die Schenkung des Bürgerwaldes bei Bögendorf im Jahre 1250 durch herzog heinrich III. hat nach Partic die flädtische Verfassung von Schweidnig zur Voraussehung. Treblin Siedlungskunde, S. 84 Anm. 1. — 1667 waren nach Schweidnig folgende Dörfer eingepfartt: Eroischwis, Brunau, Gleskau (jesiger Name ?), Nieber-Weistris, Schönbrunn, Seifersdorf. Jungnis Visitationsberichte I, S. 712 ff.

Das Patronat war bergoglich. Denn 1257 überwies Bergog Beinrich III. bem Rlarenflofter gu Breslau unter anderen Einfunften auch bie Pfarrfirche ju Schweidnig 238). Das Patronat aber behielt er fich vor und prafentierte 1266 bem Bijchof fur bie erlebigte Pfarrftelle als ftanbigen Wifar Gerhard, gemefenen Pfarrer in Peterwis 230).

### 54. Goglau.

Patronat bes Sandftifts.

1193 war Goglau im Befite bes Breslauer Sandftifts 240). Damals war dort offenbar noch feine Rirche. Gie erscheint erft 1219, als ihr ber Bifchof auf die Bitte bes Sanbftifts einige Zehnten in ber Dimpticher Gegend zuwies 241). Wahrscheinlich geschah bies bei ober furg nach ber Beibe ber Rirde. 1259 murben ihr bie ihr ftreitig gemachten Zehnten von einigen Dörfern gugefprochen, mabrend fich bie Rirche gu Grabis mit bem Behnt biefes Dorfes begnugen laffen follte 242). Die Rirche gu Goglau ift eine Rirche aus polnischer Zeit 243).

Das Patronat lag unbeftritten im Befit bes Sanbftifts.

### 55. Gorfau.

Patronat bes Canbftifts.

Es fteht nicht feft, wann bas Bergklofter in Gortau gegrundet und wann es nach Breslau ins Sanbftift verlegt worben ift. Jebenfalls blieb Gorfau eine Propftei ber Augustiner Chorherren 244). Die Marienfirche mar die Pfarrfirche für Bobten und 15 Dorfer 245).

# 56. Bobenpoferis.

(?)

In einer Urfunde ohne Jahr und Zag, etwa aus bem Jahre 1200, überwies Bifchof Jaroslaw der Rirche gu Poferis im Austausch bie Bebnten einiger Orte 246): Sciant praesentes et posteri, quod ego

<sup>238)</sup> GR. 973 und 1301.

<sup>230)</sup> Ropiet, Die katholische Pfarrkirche zu Schweidnis und ihr Patronat. schrift 15 (1880), S. 164. — SR. 1231.
240) SR. 59. Häusler Urkunden, S. 8.

<sup>241)</sup> GR. 215. 242) @R. 1032.

<sup>243)</sup> Treblin Giedlungstunde, G. 61.

<sup>244)</sup> Dgl. oben G. 49 f.

<sup>245)</sup> Soulte Parochialverhältniffe, S. 392. - Der Markt in Bobten ift wohl erft nach ber Grunbung bes Rlofters entftanben, fo bag er, ale bie papftliche Beftatigungs. urfunde im Jahre 1148 gegeben murbe, bereits vorhanden war. Coulte Rolonisation, G. 74. Treblin Gieblungsfunde, G. 59.

<sup>246)</sup> SR. 71a. - Breslauer Staatsardiv, Alteftes Leubufer Ropialbuch D 203, fol. 13a. - Treblin Giedlungsfunde, G. 71.

Dei gratia Jaroslaus humilis wratizlaviensis ecclesie antistes. inita deliberatione et consilio communi habito. assignavi ecclesie de Posaritsch. Jauoravo <sup>247</sup>). et tissech <sup>248</sup>) petri villam <sup>240</sup>). pro uillis quarum hec sunt nomina. Osech <sup>250</sup>). Wlostrouici <sup>251</sup>). Scharino <sup>252</sup>). lopenica <sup>253</sup>). ystebcha <sup>254</sup>).

Wermögen das Patronat dieser Kirche und schentbel es 1294 mit Einwilligung seiner Brüder, die das Kloster Liebenthal gegründet hatten, diesem Kloster 255). Von wem er es erkauft hat und wer die Kirche gegründet hat, ift nicht bekannt 256).

### 57. Bürben.

Privatgrundberrliches Patronat.

Die Rirche in Bürben stammt sicher aus polnischer Zeit 267). Die romanischen Kunstformen bes älteren Teils ber Kirche lassen auf bas 13. Jahrhundert schließen 258). Urkundlich ift sie erst feit 1283 be-

247) Die Ortserklärungen nach dem handeremplar der SR. im Breslauer Staatsarchiv. Alt Jauernid bei Königszelt (Rreis Schweibnis).

248) Tichechen (Kreis Schweidnig). Jedoch hält nach einer freundlichen Mitteilung herr Dr. v. Loesch dieses Tissech der Namenssorm wegen nicht für identisch mit dem Chechi (Chechi) in den Jahren 1203 (SR. 86) und 1255 (SR. 839 und 899), das wohl mit Tschechen, Kreis Schweidnig, richtig übersetzt ist. Tissech scheine ein unter diesem Namen verschollener Ort zu sein. Der Wortlaut mache es überdies möglich, daß "petri villam", das nicht durch et mit Tissech verbunden ist, nur eine nähere Bestimmung dieses Tissech ist.

249) Peterwis (Rreis Comeibnis).

250) Offeg (Rreis Grottfau), wahricheinlicher aber mit Dr. v. Loeich Offig (Rreis Striegau).

251) In einem beutiden Ort (vielleicht Peterwis) aufgegangen.

252) Caarau (Rreis Comeibnis).

258) Laubnis (Rreis Frankenstein). Bischof Lorenz ichentte 1210 bie Zehnten von Laubnis und Grunau ber Augustinerpropstei in Camenz. CDSil. X, Dr. 1. — 1267 vertauschte herzog Wlabislaw bas Dorf Laubnis an bas Kloster Camenz. Ebenba Dr. 27.

254) Grunau (Rreis Frankenftein). Ebenba Dr. 1. Janus ichenkte 1216 fein Dorf

Grunau mit allen Rechten bem Rlofter Cameng. Ebenba Dr. 2.

255) ©N. 2324. — Breslauer Staatsarchiv, Nep. 92, Benebiftinerfloster Liebenthal Nr. 3: (Bischof Johann von Breslau bestätigt,) quod cum dominus Wylricus ex Lybental plebanus de Posarisz dilectus in Christo capellanus noster in nostra presencia constituit, ius patronatus, quod in iam dicta ecclesia Posarisz de bonis patrimonialibus comporatum habebat, venerabili domine abbatisse et conventu sanstimonialium monasterii de Lybental . . . contulisset. 1294 Juni 26.

256) 1667 waren eingepfarrt: hobenpoferit, Conradowaldau mit Freudenthal, Rlein-Mergdorf, ReuSorgau, Ditiden (Rr. Striegau) Gemeindebegirt, Ragben, Schönfeld.

Jungnis Bifitationsberichte I, G. 676f.

257) Soulte Parodialverfaffung, G. 394. - Treblin Giedlungskunde, G. 61.

258) Lutid Runftbentmäler Schlefiens, 2. Banb, G. 226.

fannt 250). Gie war von ben Berren von Burben gegrundet 200); in ibrer Familie war auch bas Patronat. Die Berren von Burben, barunter ber Breslauer Bifchof Beinrich I. von Burben, ichentten 1315 bas Patronat bem Rlofter Cameng 261). 1318 überreichten fie nach bem Abgang bes bergeitigen Pfarrers bie Einkunfte ber Rirche ebenfalls bem Klofter. Rur ben ftanbigen Vifar follten 6 Bufen in Burben mit Balb, Biefen und anderem Bubebor, fomie 11/2 Bufen von ber eingepfarrten Rirche in Bungelwis als Widmut, 4 Mart fabrlich von bem Burbener Kreticham, alles Mefforn, Geichente, Opfer u. bgl. verbleiben; bas Klofter bagegen erhielt reiche Zehnten aus vielen Orten 262).

### Rreis Steinau.

58. Steinau (Dber). Bergogliches Patronat (?). Der Zehnt von Steinau murbe 1202 vom Bifchof Epprian bem Trebniger Rlofter überwiesen 263). Er geborte bem Rlofter noch im Jahre 1267 264). Ein Pfarrer in Steinau wird 1248 erwähnt 265). Bon 1251 ab werben Raftellane von Steinau genannt 266). Der Ort war bemnach in bergoglichem Befit. Die Gründung ber beutschen Stadt ift vor 1259 geschehen. Denn 1259 maltet ein bergoglicher Bogt in Steinau feines Umtes 267). In biefem Jahre verlieh auch ber Bergog bem Dorfe Pogul bei Boblau basjenige Recht, bas feine Dorfer um Steinau und Meumarkt batten 268). 1285 grundete ber Bergog bie Stadt Wingig nach bem Rechte feiner Stadt Steinau 269).

<sup>259)</sup> GR. 1736.

<sup>260)</sup> CDSil. X, S. 84ff. - St. 3832. 261) CDSil. X, S. 71 f. - SR. 3490.

<sup>262)</sup> GR. 3832. - R. Butte, Bur Befdichte von Burben. Beitfdrift 25 (1891), S. 236-273, gibt S. 252 ben Abbrud einer Urfunde von 1307 über bie Behnten ber Rirche. - SR. 2951. - herr v. Loefd halt nach einer freundlichen Mitteilung bie Behnteinkunfte ber Wurbener Rirche fur festgelegten Ritterzehnt. - 1667 waren eingepfarrt: Burben, Edersborf, Goblitich, Rallenborf, Deuborf, Ditidenborf, Rothfirichborf, Geifers. borf und Bulgenborf. - Jungnis Bifitationsberichte I, G. 678f.

<sup>263)</sup> CR. 81. - Bauster Gefdichte, G. 118. Bauster Urfunben, G. 13.

<sup>264)</sup> CR. 1257. - Bauster Urfunden, S. 109. 265) CR. 684. - Die Angabe, bag nach einer Urfunde von 1209 (SR. 131) Bergog Beinrich I. ben Brubern vom big. Beift bie Rirche ju St. Georg in Steinau und bas Patronaterecht über 16 Dorfer ber Umgegend verlieben babe, ferner bie Angabe, bag bie Stadt icon 1215 (SR. 168) ju beutidem Recht ausgesett worden fei, ift offenbar falic. - Banberemplar bes Breslauer Staatsardivs. - Lib. fund., G. 163.

<sup>266)</sup> GR. 777.

<sup>267)</sup> SR. 1014. 268) SR. 1014. - Tifchoppe. Stengel, G. 338. - Beinrich Schubert, Urfunb. liche Befdichte ber Stabt Steinau a./D. (Breslau 1885), G. 4. 269) ER. 1863.

Es ift urkundlich nicht erwiesen, aber wahrscheinlich, daß in Steinau eine Kirche vor Verleihung des deutschen Rechts vorhanden war. Das Patronat ift als herzoglich anzunehmen, da von 1251 ab Steinau als herzoglicher Besitz bezeugt und vorher keine andere Grundherrschaft genannt ift.

#### 59. MIt Raubten.

(?)

Herzog Konrad wurde etwa 1303 burch die Treue seiner Basallen in Lüben und Raudten befreit, als ihn sein Bruder Herzog Heinrich in Glogau gefangengesetht hatte 270). 1339 verkauften König Johann von Böhmen und Markgraf Karl an Herzog Boleslaw von Liegnis den Lübener Bezirk cum villis de districtu Rudensi 271).

1366 werden die Pfarrer in AltNaudten und Raudten erwähnt 272). AltRaudten ist sicher der alte polnische Ort, in dessen Rähe um 1270 die deutsche Stadt Raudten gegründet wurde. Daß AltRaudten bereits vor der Stadtgründung ein Kirchdorf gewesen ist 273), kann zwar nicht urkundlich bewiesen werden, aber es muß als sicher angenommen werden, da sonst wohl kaum in nächster Nähe der Stadtkirche noch eine Kirche im Dorfe AltRaudten erbaut worden wäre.

Über bas Patronat ließ fich nichts ermitteln.

#### 60. Röben.

Berzogliches Patronat.

Bei Köben ist unstreitig ein uralter Übergang über die Ober. 1238 urkundete Berzog Heinrich II. in Hobena (Köben) 274). 1303 schenkte Berzog Konrad das Städtlein Köben einem Herrn von Dohna 275), wahrscheinlich als Lohn für seine Befreiung, als ihn sein Bruder Berzog Heinrich in Glogau gefangen bielt 276).

1259 ift Elemens, Kaplan in Röben, Zeuge einer berzoglichen Urkunde 277), 1293 Bartholomäus de Chobena ebenfalls 278). 1300 ift Albert, Pfarrer de Chobena, Urkundszeuge 279).

<sup>270)</sup> Stengel Scriptores I, S. 147. - Bauster Befdichte, S. 209.

<sup>271)</sup> Lehnsurfunden I, 313.

<sup>272)</sup> Breslauer Staatsardiv, Rollegiatstift Glogau, Dr. 76.

<sup>278)</sup> Much Berr v. Loefd ift nach brieflicher Mitteilung biefer Meinung.

<sup>&</sup>lt;sup>274</sup>) ©N. 514.

<sup>275) ©</sup>R. 2737.

<sup>276)</sup> Stengel Scriptores I, G. 147.

<sup>277)</sup> GR. 1009.

<sup>278)</sup> SR. 2278.

<sup>279) ©</sup>R. 2591.

Das 8. Kanonikat des Kollegiatstifts zu Glogau ist zum großen Teil mit der Pfründe in Köben ausgestattet worden. Da das 10. Kanonikat 1309 mit den Einkünften der Pfarrei Sandewalde begründet worden ist 280), dürfte das achte wohl schon vor 1309 gestiftet worden sein, wahrscheinlich schon vor oder gleichzeitig mit der Schenkung des Städtchens an Herrn von Dohna. Damals hatte wohl die alte "Domkirche" zu Köben ihre Vermögensstücke und Einkünste bereits an die neue Stadtkirche abgegeben. Zur alten "Domkirche" 281) hatte ein Vorwerk von drei Husen, die Oderfähre, der zehnte Teil des Ertrages der Fischerei in der Oder auf einer Strecke von einer halben Meile und in den Teichen gehört 282).

Der Ort fand in berzoglichem Befis.

Der herzog hat das Patronat ausgeübt, bis er es dem von ihm begründeten Kollegiatstift zu Glogan geschenkt hat.

### 61. Preichau.

Bifchöfliches Patronat.

Der Pfarrer Matias in Preichau, zugleich Breslauer Kanonikus, erklärte 1210, daß der Zehnt von Michelau, der eigentlich zur Pfründe des Dekans zu Krakau gehörte, gegen den Zehnt von Carchovich 283) eingetauscht worden ist 284). Preichau war ein bischöflicher Halt 285). 1240 stellt Bischof Thomas dort eine Urkunde für das Trebniger Kloster aus 286). In der zweiten päpstlichen Schukurkunde für das Breslauer Bistum von 1245 287) wird Preichau als bischöflicher Besitz genannt 288).

Der Bischof hat als Grundherr des Ortes die Rirche gebaut und das Patronat beseffen 280).

<sup>280)</sup> GR. 3081.

<sup>281) 1670:</sup> Extra oppidum ad Oderam extat ecclesia ex muro, scandulis tecta, appellatur die DohmKirch, totaliter ruinosa et deserta . . . Jungnih Visitationsberichte III, S. 16.

<sup>282) 1687</sup> bilbeten bas Rirchfpiel bie Ortichaften: Roben, Alt.Beibau, Bartich-Eulm, Brobelwig, Gurfau, Mabrichung mit Lastau, Deu.heibau, Diftig, Rabichung; fruher auch Mühlgaft. - Jungnig Bifitationsberichte III, S. 5, 497.

<sup>283)</sup> Unbekannter Ort.

<sup>284) @</sup>R. 138. - CDSil. X, @. 1.

<sup>285)</sup> Lib. fund., S. 59. - hermann Gohnel, Beitrage gur heimatkunde bes Rreifes Steinau (1926), Dr. 8.

<sup>286)</sup> GR. 555 b.

<sup>287)</sup> Siehe oben G. 41.

<sup>288)</sup> Stengel Bistumsurfunden, G. 12.

<sup>280)</sup> Das bifcofliche Patronat wird auch 1666 befundet. Jungnit Bifitationsberichte I, C. 415.

62. Streblen.

Privatgrundberrliches Patronat.

Strehlen oder genauer Strehlen-Altstadt war der Sig eines altpolnischen Berrschaftsgeschlechtes, dessen Vorfahren wohl zu den Stammesbäuptlingen gehört haben mögen, die einst Mesko, der Gründer des Polenreichs, unter seine Gewalt gebracht hatte. Die Zugehörigkeit des Grafen Peter Wlaft zu diesem Geschlechte dürfte sehr wahrscheinlich sein 200).

1264 wurde von dem Rirchspiel Strehlen der Sprengel der neuen Rirche in Steinkirche abgetrennt 201).

Die beutsche Stadt murbe 1292 vom Bergog Bolto I. gegrundet 202). Diefer taufte vom Grafen Boguffo 203) beffen Erbaut MtStreblen und auf Grund einer besonderen Abmachung auch bas Patronatsrecht über bie bortige Marientirche 204), bas er bzw. fein Gefchlecht feit uralten Beiten (ab eo tempore, cuius memoria non existit) beseffen batte. Die Marienkirche icheint nachber als Pfarrkirche aufgegeben und bafür die Michaelistirche in ber beutschen Stadt erbaut gu fein. Bergog Bolto ichentte bas Patronat über bie Michaelistirche bem von ibm gegrundeten Rlarenflofter in Strehlen. Er ftarb 1301 205). Gein Gobn Bernhard, ber 1290 ober Frühighr 1291 geboren ift 206), bekannte feiner Zeit, bei bem Erwerb ber Altstadt Streblen auch bas Datronat miterkauft zu baben 207). Der papftliche Legat Gentilis geftattete 1310 bem Klarenklofter mit Rudficht auf beffen burch bie unrubigen Zeiten entstandene Armut die Strehlener Michaelistirche und die Steinfirder Marienfirche bei ber nachften Erledigung ber Pfarrffelle ju intorporieren, weil ber Grunder bes Klofters, Bergog Bolto I., es vor feinem Tobe nicht mit binreichenden Ginfunften verfeben batte 208). Dennoch

<sup>200)</sup> v. Hendebrand Bifchoffe Thomas, S. 138ff., 149ff. - Josef Pfigner, Zur Abstammung und Verwandtichaft ber Bifchoffe Thomas I und Thomas II von Breslau. Schlesische Geschichtsblätter 1926, S. 19.

<sup>201)</sup> SR. 1185. - Schimmelpfennig, über die nova ecclesia in der Urkunde bes Bijchofs Thomas I. aus dem Jahre 1264. Zeitschrift 12 (1874), S. 146-150.

<sup>292)</sup> SR. 2255 und 2262.

<sup>293)</sup> Ober Boguslaus.

<sup>294)</sup> SR. 3553. Wenn bort steht, daß Bogusso die Stadt Strehlen verkauft habe, so handelt es sich um AltStrehlen. In der Urkunde von 1297 (Stenzel Heinrichauer Gründungsbuch, S. 195 ff. — SR. 2469) wird AltStrehlen antiquum Proworn genannt und auch als Stadt bezeichnet, die sich mit der deutschen Stadt vereinigt habe. — 1292 zweiter Versuch, die deutsche Stadt Strehlen zu gründen. SR. 2255.

<sup>295)</sup> Butte Stammtafeln I 34.

<sup>296)</sup> Ebenda IV 2.

<sup>207)</sup> SR. 3553. Er war bemnach jur Zeit bes Raufes noch recht jung gewesen.

<sup>298)</sup> GR. 3147.

präsentierte Herzog Bernhard für die 1314 erledigte Pfarre einen Priester; Graf Bogusso tat desgleichen. Die in ihrem Patronatsrecht bedrohte Abtissin erhob Beschwerde beim Bischof. Dieser beauftragte den Breslauer Kanonikus und Offizial Konrad mit der Schlichtung des Streites. Die Abtissin bekam Necht, und der von ihr präsentierte Geistliche wurde eingeführt 290).

### 63. Steinfirde.

Privatgrundberrliches Patronat.

Die Kirche in Steinkirche — Alba ecclesia — hat der Nitter Boguslaus 300) etwa 1264 erbaut. Er hatte den Ort von Jordan gekauft 301). Herzog Bolko I. kaufte die Dörfer Steinkirche und Gambih von dem Ritter Mohko von Baihen und verkaufte sie, frei von allen Diensten, im Jahre 1301, zwei Wochen vor seinem Tode, dem von ihm gegründeten Klarenkloster in Strehlen und trat diesem auch das Patronatsrecht ab 302). Der Legat Gentilis gestattete 1310 dem Kloster die Inkorporation der Kirchen in Strehlen und Steinkirche 303).

Steinfirche icheint 1316 noch nicht beutsches Recht gehabt zu baben 304).

### 64. Großburg.

Patronat des Bischofs von Lebus.

In der ersten Schukurkunde für das Breslauer Bistum von 1155 wurde ein nicht bestimmbares Dorf juxta Borech als bischöflicher Besitz genannt 305). 1232 urkundet in Borec Bischof Lorenz von Lebus. Es dürfte wohl anzunehmen sein, daß Großburg damals schon dem Bistum Lebus gehört hat 306), obwohl erst für 1237 berichtet wird, daß Herzog Heinrich I. dem Bistum Lebus u. a. item in terris Slesiae oppidum Borek cum decimis, cum villis et lacubus geschenkt

<sup>299)</sup> GR. 3466.

<sup>300)</sup> Er ift entweber ber Vater bes Strehlener Erbheren Boguffo ober mit biefem ibentisch, also entweber ber Bater ober ein Bruber bes Bischofs Thomas II. v. henbe-brand Bischöfe Thomas, S. 138, 150 f.

<sup>301)</sup> SR. 1185. - Schimmelpfennig, über bie nova ecclesia in ber Urfunde bes Bischofs Thomas I. aus bem Jahre 1264. Zeitschrift 12 (1874), S. 146-150.

<sup>302)</sup> SR. 2661, 2719, 2965, 3332. - Breslauer Staatsardiv Rep. 121, Strehlener Klarenstift, Dr. 3, 4, 5 unb 9.

<sup>302)</sup> GR. 3147. - CDSil. V, G. 167.

<sup>304)</sup> GR. 3552.

<sup>305)</sup> Wgl. oben G. 38.

<sup>306) ©</sup>N. 391.

habe 307). 1280 ftellt wiederum ein Lebufer Bifchof in Borek eine Urkunde aus 308). Werschiedene Urkunden aus dem Jahre 1317 bestätigen, daß die Großburger Güter bem Bistum Lebus gehört haben 309).

Ein Pfarrer in Borek wird erst 1309 bekannt 310). Aber da Großburg wohl schon 1232, sicher kurz darauf, im Besitz des Lebuser
Bischofs gewesen ist, muß angenommen werden, daß dort auch eine
Kirche bald erbaut worden ist, zumal 1237 der Ort als oppidum
bezeichnet wird. Märkte wurden aber doch wohl nur an Kirchorten gehalten. Außerdem erscheint 1237 Großburg als der Mittelpunkt von
mehreren Dörfern. Der spätere "Halt Großburg" bestand aus Großburg, Krentsch, Ottwig und Schweinbraten 311).

Das Patronat fann nur bem Bifchof von Lebus gebort haben.

#### 65. Marttbobrau.

(?)

Nach einer Urfunde aus dem Jahre 1202 hat herzog Bladislam II. (1138-1146) dem Bogdan von Bohrau als Anerkennung für ge-leistete Dienste mabrend der Gefangenschaft einen Ort verlieben 312).

<sup>307)</sup> SR. 429 aa. — Joannis Dlugossi Historiae Polonicae libri XII, þrg. von Alexander Przezdziecki, Band 2 (Krakau 1873), S. 250 f.

<sup>308)</sup> ER. 1626.

<sup>509)</sup> SR. 3642-45, 3647. - F. Funde, Das Bistum Lebus. Jahrbuch für brandenburgifche Rirchengeschichte, Band 11/12 (Berlin 1914), S. 64f.

<sup>310)</sup> GR. 3086.

Dem Bischof von Lebus wurde der Besit der Großburger Güter mit allen königlichen und herzoglichen Rechten durch Kaiser Karl IV. im Jahre 1347 bestätigt. 1522/23
veräußerte der Bischof diesen Besit an den brandenburgischen Lehnsmann und Rat Gottsried
von Kanis. Als der lette Bischof von Lebus, Markgraf Joachim Friedrich von Brandenburg,
1598 den kurfürstlichen Thron bestieg, ging dieses Gebiet mit allen oberherrlichen Rechten
auf den Landesberrn der Mark Brandenburg über. In Justizangelegenheiten unterstand es
dem Kammergericht, in geistlichen Dingen dem kurmärkischen Oberkonsssseinen. Dieses Verhältnis blieb auch nach der Besigergreifung Schlessens durch die Krone Preußens bestehen.
Nur die Erledigung der Kameral- und Finanzangelegenheiten wurde seit 1742 der Breslauer Kriegs- und Domänenkammer übertragen. Erst 1802 wurde Großburg dem schlessichen
Dberkonssssein und Bestau unterstellt. — Nach einer Auskunft des Breslauer Staatsarchivs vom 2. Mai 1903 in den Acta generalia des Evangelischen Konssstoriums, betr.
Bauten von Kirchen und Pfarrhäusern, Band 3. (Übernommen aus Edmund Michael,
Das schlessische Patronat, S. 53.)

Die Zugehörigkeit zu Brandenburg ficherte in ber Zeit ber Gegenreformation bie Erhaltung ber evangelischen Rirche. Der Große Rurfürst schidte 12 brandenburgische Dragoner, welche die bereits geschlossene Rirche wieder öffneten und ben Evangelischen zum bauernden Besit einräumten. — Alfred Wiesenhütter, Ums Evangelium. Bilber aus ber Vergangenheit Schlessens (Breslau 1924), S. 21.

<sup>312)</sup> GR. 79. - Seibel Befieblung, G. 107. Diefe Urfunde ift unecht; ihr Inhalt aber, soweit er Bobrau betrifft, burfte auf glaubwurdiger Dadpricht beruben.

Bogdan vererbte ihn auf seinen Sohn; von diesem kaufte das Dorf sein Better Bartholomäus, diaconus de Boriow. Dieser schenkte es, das nach ihm villa Bartholomaei genannt wurde, dem Kloster Leubus. Es ift das spätere Schönfeld, Kreis Strehlen 313).

Schon 1200 hatte vor Bischof Jaroslaw ber Diaconus Bartholomäus de Boriow erklärt, daß er bereits längst seine sämtliche Habe an das Kloster Leubus geschenkt habe und nur noch wünsche, bis zu seinem Tode auf dem Erbe der Kirche bleiben zu dürfen 314). Da die Urkunde von 1202, die auf einer alten Unterlage beruhen mag, viel später angesertigt und zurückatiert worden ist, braucht die Unstimmigkeit in bezug auf die Jahresangabe nicht zu stören.

Bartholomäus war ein Brudersohn des Bogdan von Bohrau. Als Diaconus hatte er zwar nicht die Priesterweihe erhalten; aber für jene Zeit dürfte es wohl nichts Ungewöhnliches gewesen sein, wenn er die Burgkapelle in Bohrau versah 314n). Daß er verheiratet war, ist kein Grund dagegen. 1294 wird ein Vogt Peter von Vohrau genannt 315).

Ein Pfarrer Nikolaus in Bohrau ift 1296 Urkundszeuge 316). 1292 find wohl Deutsche in der Nähe von Bohrau gewesen 317). Schönfeld erhielt aber erst 1310 deutsches Necht 318). Wahrscheinlich hat die Kirche in Bohrau bereits unter polnischem Necht bestanden, auch wenn jener Diaconus Bartholomäus kein Priester in Bohrau gewesen sein sollte. Für die Gründung der Kirche unter polnischem Necht spricht auch der große Umfang der Pfarrei 310) im Gegensat zu den ganz kleinen Sprengeln der benachbarten deutschen Kirchen.

Über das Patronat ift etwas Bestimmtes nicht ermittelt worden. Es könnte privatgrundherrlich gewesen sein, da das spätere Schönfeld ursprunglich auch die Bezeichnung Boriow geführt hat 320). Im Jahre

<sup>313)</sup> Geibel Befiedlung, G. 105 f.

<sup>314)</sup> SR. 70.

<sup>314</sup>n) Das Kapitel bes Kollegiatstifts jum blg. Kreuz in Oppeln sab sich noch 1397 veranlaßt zu beschließen, bag nur wirklich geweihte Personen als Bikare ber Prälaten ober Kanoniker zugelassen werden könnten. — Emil Schramek, Das Kollegiatstift zum blg. Kreuz in Oppeln. Oberschlesische Heimat, 11. Band (Oppeln 1915), S. 16.

<sup>315) @</sup>R. 2334.

<sup>316)</sup> CDSil. X, Mr. 62, S. 48. - SM. 2436.

<sup>817) ©</sup>R. 2236.

<sup>318)</sup> GR. 3138. - Geibel Befieblung, G. 108.

Brefa, Liebethal (Leopoldowis), Mange, Ottwis, Petrigau und Schönfeld. Jungnis Bifitationsberichte I, S. 388.

<sup>320)</sup> v. Loefd.

1326 war die Kastellanei, die Stadt, die Schankstätten und die Vogtei im herzoglichen Besit 322). Jedoch bestätigte 1292 der Herzog dem Kloster Leubus den Besit des locus castelli, qui teutonice durkstadel dicitur, der an den Klosterhof Schönfeld dei Bohrau anstieß 322). Neuling schreibt, daß Bohrau zuerst dem Kloster Leubus, sodann der Johanniterkommende Breslau gehört hat und 1493 an die Kommende von Parchwit übergegangen ist 323).

# Rreis Striegau.

66. Striegau. Privatgrundherrliches Patronat.

Die von Bischof Walter (1149-1169) geweihte Peterskirche stand in AltStriegau 324). 1202 ober 1203 schenkte Graf Hemeramus 325), Rastellan in Nitschen, den Johannitern Ländereien und die Peterskirche zu Striegau. Einer seiner Vorsahren, vielleicht sein Vater Gnevomir, dürfte diese Kirche zwischen 1149 und 1169 erbaut haben 326). Somit liegt bier privatgrundherrliches Patronat vor.

Die Johanniter hatten die deutsche Stadt vor 1242 gegründet, wahrscheinlich 1238 oder 1239, da 1239 die Stadtkirche geweiht wurde. Diese erhielt bei ihrer Weihe von Paul, dem Sohne des verstorbenen Grasen Hemeramus, zur weiteren Ausstattung das Dorf Zedlich (Kreis Schweidnich) samt der Mühle, dem Flusse und dem Walde jenseits des Flusses 327). Die Stadt wurde der Hauptsache nach nicht auf der Flur von AltStriegau gegründet, sondern auf der benachbarten, dem Herzog gehörigen Flur, auf der die schon 1155 bezeugte Landesburg stand. Für einiges Land, das die Johanniter bei der Gründung der Stadt bergegeben hatten, wurden sie 1242 durch die Herzogin entschädigt 328).

<sup>321) @</sup>DR. 4570.

<sup>822)</sup> OR. 2236.

<sup>323)</sup> Meuling Rirdorte, G. 24.

<sup>324)</sup> Bgl. oben S. 65. - A. Schabe, Geschichte ber ritterlichen Johanniterfirche und Comfurei von St. Deter und Paul in Striegau (Breslau 1864), S. 18.

<sup>325)</sup> Emram (Jngram), Gobehard, Leonhard, Rupert find germanische Mamen, die bei ben Polen, aber nicht bei ben schließichen Deutschen verbreitet waren. Auch die bei ben Deutschen seltenen Mamen Manter und Ranold waren bei ben Polen beliebt. - v. Loefch im handeremplar ber SR. im Bressauer Staatsarchiv.

<sup>326)</sup> GR. 587. Dies wird burch bie papfiliche Urfunde vom 5. November 1205 beftätigt. GR. 100a nach bem hanberemplar im Breslauer Staatsarchiv.

<sup>827)</sup> CR. 524 und 525. — 1666 geborten zum Kirchspiel: Striegau, Eisborf, Febebeutel, Graben, Brunau, Halbendorf, KleinRosen, Muhrau, NiederStreit, Ober-Streit, Pilgramshain, Stanowit, Teichau, Thomaswaldau, Zedlit (Kr. Schweidnit). Jungnit Visitationsberichte I, S. 257f., 366f.

<sup>328)</sup> SR. 587. — Guffav Schoenaich, Die Befiedlungsgeschichte bes Kreifes Jauer. Schlefische Geschichtsblätter 1926, S. 10.

Bergog Beinrich I. urfundet 1223 über einen Bergleich bes Breslauer Sanbstifts mit bem Grafen Deregrin, wonach bas Stift ecclesiam cum iure patronatus et omnibus pertinenciis suis in villa Vdanyn alias Gebirsdorf vocata erhielt 329). In ber papftlichen Bestätigungeurfunde von 1250 wird bie Rirche cum decimis, terris et omnibus pertinenciis suis als Befit des Candftifts angeführt 330).

Es unterliegt feinem Zweifel, bag 1223, wo bie Rirche bereits bestand, beutsches Recht noch nicht in Gabersborf gegolten bat. Es ift erft 1334 bort nachweisbar 331).

Gabersborf ift 1223 in der bijdoflichen Beftätigungeurfunde bes Sanbftifts noch nicht genannt 332). Es wird baber angenommen, bag Peregrin ober einer feiner Borbefiger die Rirche gegrundet bat.

#### 68. Mauste.

Bergogliches Patronat.

Die Zehnten von Rauske find als Befit bes Breslauer Sandftifts seit 1149 oder 1150 nachweisbar 333). 1239 ift ber Pfarrer von Rauske Urfundszeuge 334). 1246 führte die Rirche einen Dezemftreit mit bem Sanbftift 335), ber boch nur bann bentbar ift, wenn bie Rirche icon lange Zeit beftanden bat. 1248 verwandelte ber 21bt bes Candftifts bem Schulgen in Rauste ben Garbengebnt in einen Maltergebnt 336). Das war wohl bie Folge ober bas Zeichen ber gleichzeitigen Mus- ober Umfetung bes Dorfes ju beutschem Recht 337). Demnach bat bie Rirche ichon unter polnischem Recht bestanden.

1223 wird Rauske unter einer Reihe von Dorfern genannt, bie als bergoglich ober ablig bezeichnet werden 338). Der bergogliche Befit ergibt fich aus ber Urfunde vom 2. August 1288, worin Bergog Bolfo ben Johannitern bas Patronaterecht ber Rirche in feinem Dorfe Rauste verlieben bat 339).

<sup>329)</sup> Stengel Script. II, G. 171. - Treblin Gieblungefunde, G. 40.

<sup>330)</sup> Bausler Urfunden, G. 84. - GR. 722.

<sup>331)</sup> GR. 5339. 332) GR. 259.

<sup>333)</sup> ER. 34, 59, 259.

<sup>334)</sup> GR. 525.

<sup>335)</sup> Treblin Gieblungefunde, G. 40.

<sup>336)</sup> GR. 670.

<sup>337)</sup> Treblin Siedlungskunde, S. 76, Anm. 3.

<sup>338)</sup> Stengel Scriptores II, S. 170. - SR. 259. 339) SR. 2077 und 2078. - Lib. fund., S. 124.

69. Erebnis, Petersfirche.

Bergoglides Patronat.

Die Petersfirche, jest evangelische Pfarrfirche, ftammt aus ber Beit bes Bergogs Bladislam, ber 1146 vertrieben murbe 340). 2018 Bergog Beinrich I, bas Rlofter ju Trebnis grundete, ichentte er 1203 bem Rlofter Die Detersfirche famt bem Patronat 341). Sierbei wird zum erften Male in Schleffen bas Patronat urfundlich ermähnt.

Der Petersfirche geborte von altersber bas Dorf Drofden mit allen Berrichaftsrechten 342).

Das Rlofter und die Rlofterfirche murben 1219 mit besonderen Feierlichkeiten eingeweiht 343).

In ber Umgegend von Trebnis und Dels ift bis 1241 feine beutsche Unfiedlung nadmeisbar 344).

### 70. Rapsborf.

Bifdöfliches Patronat.

In ben beiben papftlichen Schutzurfunden fur bas Breslauer Bistum von 1155 und 1245 wird Rapsborf unter ben Mamen Chitindici und Erihneiei genannt 345). 3m Lib. fund. beifit es Eruegieg ober Capuftborf; es war ein bischöfliches Dorf, batte 40 Bufen und gab ben Relb. gebnt von aller Saat mit Ausnahme von Birfe, Ruben und Biden; ferner einen Bierdung (eine viertel Mart) von der Sufe und 3 Bufchel Rlachs ober Banf. Die Rirche batte bamals, etwa 1300, zwei freie Bufen 346). Somit mar bas Dorf bereits ju beutschem Recht ausgesett. Mis bies gefchah, mar bie Rirche ichon vorhanden. Denn ihr großes Rirdfviel 347) läßt fie als eine altpolnische erscheinen.

<sup>340)</sup> Bausler Gefdichte, G. 19f.

<sup>341)</sup> GR. 91 und 92. Sauster Gefdichte, G. 114. Sauster Urfunden, Dr. 9, S. 15 f. Dgl. oben S. 54. 342) Lib. fund., S. 55.

<sup>543)</sup> GR. 216. Vita s. Hedwigis in Stengel Scriptores II, G. 29. Bausler Beidichte, G. 124. Bausler Urfunden, Dr. 29, G. 56.

<sup>344)</sup> Schulte Rolonisation, G. 51. 345) Bgl. oben G. 39 und 41.

<sup>346)</sup> Item in Cruczicz sive Capustdorf villa episcopali sunt XL mansi et debent villani ibidem de ipsis solvere decimam manipulatam in campis de omnibus seminatis, exceptis milio et rapa et vica, deberent eciam solvere l fertonem de manso et per III kytas lini vel canapi, et omnia servicia et iudicia, et scultetus ibidem habet XIII mansos liberos et thabernam, ecclesia habet II mansos liberos. Et hec omnia habentur in instrumento sculteti locacionis. - Lib. fund., S. 56.

<sup>347)</sup> Dach bem Bericht über bie Bifitation im Jahre 1638 waren 14 Dorfer, bie aber nicht genannt werben, eingepfarrt. 1666 werben nur noch folgende Ortichaften aufgegablt: Rapsborf, Butowine, GrogRaate, Sunern, RleinRaate, Krufchanowis, Ramifchau, Riefenthal, Rur, Simsborf. Jungnis Bifitationsberichte I, G. 140, 515 f.

Das Dorf war von uralter Zeit her bischöflicher Befig. Daber mar auch bas Patronat bischöflich.

### 71. Loffen.

Patronat des Wincengelofters.

Das Breslauer Vincengkloster hat Lossen zwischen 1149 und 1201 erworben und bort eine Kirche erbaut. 1201 wird die Marienkirche zu Lossen als sein Eigentum bestätigt. Ihre Geistlichen waren Ordens-leute 348). Der Ort erhielt 1259 beutsches Recht 340).

### 72. Stroppen.

Privatgrundherrliches Patronat.

Johannes, Propst von Ruda und Domberr zu Gnesen und Breslau, vermachte in einer undatierten Urkunde aus der Zeit zwischen 1236 und 1249 den Zehnt des Dorfes Strupina dem heiligen Franziskus 350). Da noch 1376 die kirchliche Verbindung der Stadt Stroppen nach dem Breslauer Dom hinweist, dürfte unter Strupina nicht das Dorf Stroppen im Kreise Guhrau, sondern die Stadt Stroppen im Kreise Trebnis zu verstehen sein 351).

Im Teilungsvertrage von 1249 zwischen ben herzoglichen Brübern wird auch Stroppen genannt 352). Daraus geht wohl als sicher hervor, daß es damals bereits ein Marktort gewesen ist. Als solcher wird es in der Gründungsurkunde für Trachenberg vom Jahre 1253 bestätigt 353). In den Marktorten aber war wohl stets eine Kirche 354).

Urkundlich wird sie zwar erst 1376 bezeugt 355). Deutsches Recht erhielt Stroppen aber noch später; benn noch 1587 besaß es polnisches Recht 356).

Da Stroppen 1253 im Privatbesit war, ift das ursprüngliche Patronat auch als privatgrundherrliches anzusehen.

<sup>348)</sup> Häusler Geschichte, S. 172 f. Häusler Urkunden, Mr. 6, S. 12 f. — SR. 75. 349) Häusler Urkunden, Mr. 68, S. 102. — SR. 1024. — Zu bieser zweisellos altpolnischen Kirche waren 1666 nur noch die beiden Kleinen Dörfer Buschewitz und Dodern mit zusammen 13½ hufen eingepfarrt. Doch scheinen vorher noch einige andere dazu gehört zu baben. — Jungnit Visitationsberichte I, S. 511.

<sup>350) ©</sup>R. 480.

<sup>351) 3.</sup> Rabemader, Befdichte ber Stadt Stroppen (Stroppen 1914), G. 8.

<sup>352)</sup> Ebenba G. 6. - Bauster Gefdichte, G. 38.

<sup>853)</sup> Bausler Urfunden, Dr. 59, G. 91 f.

<sup>354)</sup> Wgl. oben G. 96, 2nm. 12.

<sup>355)</sup> Bausler Beidichte, G. 350.

<sup>356)</sup> Rabemacher Geschichte a. a. D., S. 5. - Weber Lib. fund. noch Jungnis Bistationsberichte bringen etwas über Stroppen.

Bifchöfliches Patronat.

Unbreas Cechamus, genannt Rausti (b. i. Befiger von Rauste, Rreis Kaltenberg), Gobn bes Bifchofs Beneditt von Pofen, Berrn auf Rogeromo bei Trebnis, und Deffe bes Deter Blaft, mar einft Befiter von Zirkwiß 357).

Der 1146 vertriebene Bergog Bladislaw verlegte ben Trebniger Markt nach Birtwig, bas bem Domkapitel geborte. Der Ort wird in ber Schutzurfunde von 1155 ermabnt 357a). Der Ortsname, auf beutich: Rirchleute, b. b. bie ber Rirche geborigen Leute 358), beweift an fich noch nicht bas Borbandenfein einer Rirche am Orte. Aber ber alte Marktort wird auch felbft frubzeitig eine Rirche gehabt baben 350). Dafür fpricht auch, bag er einen Mittelpunkt für bifcoflichen Befig, ben fogenannten Salt Birtwig, bilbet 360). Diefe Rirche wird fpater ale eine ber alteften Rirden in ber Breslauer Diogefe bezeichnet 381). Much bas große Rird. fpiel 362) beweift bas bobe Alter ber Birkwiger Rirche. Urfundlich erideint fie erft im Lib. fund., alfo etwa 1300 363). Dort wird Birtwis als civitas 364) bezeichnet, die bem Bifchof geborte; fie fei eine freie Raftellanei, fo bag in ihr ber Bergog feinerlei Recht habe 365).

Der Markfort (forum) Birkwis murbe 1292 mit bergoglicher Genebmigung vom Bifchof als ein Marktort nach beutschem Recht, wie es Deige und Wanfen befagen, ausgefest 366). Die Rirche burfte wohl erft erbaut worden fein, nachdem der Ort in ben Befit bes Domfapitels übergegangen war. Daber wird auch bas urfprungliche Patronat bifdöflich gemefen fein.

<sup>357)</sup> CD maj. Pol. I, Dr. 9, G. 14f. - SR. 126. - v. Benbebrand Bifchofe Thomas, G. 147, 151.

<sup>357</sup> a) Wgl. oben G. 38.

<sup>358)</sup> Dad brieflider Mitteilung bes Berrn Prof. S. F. Comib. 359) Bausler Geschichte, S. 18 und 20. Rgl. oben S. 96, Anm. 2. 360) Lib. fund., S. 53, Einleitung S. 63.

<sup>361)</sup> Ecclesia sub titulo S. Laurentii martyris, una est ex antiquissimis in dioecesi Vratislaviensi, quae vetustate, quamvis parietes ex crassissimis lapidibus confecti, ruinae propinqua. — Bericht aus dem Jahre 1638. Jungnis Bifitationeberichte I, G. 141.

<sup>362)</sup> Der Bifitationsbericht vom Jahre 1579 fagt nur: ad hanc ecclesiam multae villae pertinent. Der Bericht von 1651 nennt die Ortichaften: Birtwig, Großlotiden, BrogBauche, Jefdus, Reble, Rlein Totiden, Rlein Bauche, Rlod Ellguth, Maffel, Maflifd-Sammer, Rabelau, Genbis, Stoffdenine, Strobof, Efdachame. Außerbem werben für 1666 noch genannt: Buchwald, Saltauf, RleinSchweinern, Roberte. Ebenba G. 74, 177, 514.

<sup>363)</sup> Lib. fund., S. 53.

<sup>364)</sup> Noch 1638 und 1666 war Zirkwis oppidum. 365) Bgl. biergu Lib. fund., Ginleitung G. 63.

<sup>366)</sup> GR. 790. Bauster Beidichte, G. 168. Bauster Urfunden, Dr. 56, G. 90.

#### Rreis Balbenburg.

O Polsnis.

Mach einer von Schulte 367) für unecht erklärten herzoglichen Urkunde von 1228 ist die erste Gründung des deutschen Dorfes Polsnig nicht gediehen 368). Diese Gründung war wohl 1227 erfolgt; denn bei der Einweihung der Klosterkirche zu Naumburg (Bober) verdriefte Bischof Lorenz die Zehntwerleihung für die Kirche zu Polsnig 369). Der Pfarrer hatte 2 Hufen erhalten, aber er konnte nicht bestehen und verließ den Ort. Herzog Heinrich I. verlieh 1228 der Kirche 2 weitere Hufen und die Zehnten von Kunzendorf und den neu anzulegenden Dörfern mit Ausnahme derer, die 100 Hufen hatten und selbst eine Kirche bauen sollten. Auch Graf Pnbramus verlieh der Polsniger Kirche 2 freie Hufen in seinem Erbgut Zirlau, sobald er es zu deutschem Recht aussehen würde.

Dach einer unbestrittenen Urfunde aus dem Jahre 1221 befam bas Dorf Bauge

bas beutiche Medt, bas bie Dorfer um Galgbrunn batten 370).

Die Kirche in Polsnig ift offenbar erft bei ber Grundung bes beutschen Dorfes entstanden. Dennoch ichien es aus mehreren Grunden zwedmäßig zu fein, fie bier anzumerten.

O Freiburg (Rreis Schweidnit).

Schon ber Name bezeugt eine beutsche Siedlung 871); ein früherer polnischer Name ift nicht bekannt. 1268 wurde bestimmt, daß ber Kaplan in Freiburg die Kirche zu Polsnig als die zuständige Mutterkirche ansehen sollte 372).

#### Kreis Wohlau.

74. Auras.

Berzogliches Patronat.

Das Trebniger Kloster erhielt bei seiner Gründung einen Zins von den Schankstätten zu Auras 373). Die Kirche in Auras besaß 1288 das Dorf Würzen 374) (Kreis Trebniß) mit seinen Mühlen und allem Zubehör, ferner die Zehnten von folgenden Ortschaften des Kreises Trebniß: Hennigsdorf, Kunzendorf, Breesen, Guhlau, Karoschke und einem Ort, der vielleicht mit Heidewilren zu deuten wäre 375). Schon durch diesen umfangreichen Zehntbesiß ist die Kirche zu Auras als alte polnische Kirche bewiesen. Zuerst wird sie in einer Urkunde von 1218

<sup>367)</sup> SR. 338 und 339. - Benne II, G. 921. - Schulte Roftenblut, G. 242f.

<sup>368)</sup> Zifcoppe-Stengel, G. 311.

<sup>369) @</sup>R. 338.

<sup>370)</sup> SR. 232. — Stenzel heinrichauer Gründungsbuch, S. 47: . . . iure . ., quo ville circa Salzborn privilegiate cognoscuntur . . . — Treblin Siedlungskunde, S. 80. — Schulte Kostenblut, S. 219f.

<sup>871)</sup> Treblin Giedlungsfunde, G. 83.

<sup>372)</sup> SR. 1317.

<sup>373)</sup> ER. 92. Bauster Urfunden, G. 20.

<sup>374)</sup> GR. 2054. Bauster Gefdichte, G. 103. Bauster Urfunden, G. 125.

<sup>375)</sup> GR. 199.

genannt. Diefe ift freilich ber Form nach unecht, bringt aber wohl ber Sache nach über Auras nichts Unrichtiges 376).

Die Pfrunde wurde 1288 fur die Dechantei des Breslauer Rreugftifts verwendet 377).

Das Patronat über diefe Rirche batte ber Bergog.

#### 75. Leubus.

Patronat des Klofters Leubus.

Der Markt Leubus verdankt sein Entstehen mahrscheinlich erst den Mönchen des Klosters Leubus. Ebenso kann die Johanniskirche erst durch das Kloster erbaut worden sein. Der Anlaß zum Bau der Johanniskirche lag darin, daß die Marktbesucher schon wegen der inneren Einrichtung einer Eistercienserklosterkirche so gut wie gar keinen Zutritt zu ihr haben konnten 378).

Vielleicht 1217, sicher vor 1238 370), wurden die Sprengel der Kirchen zu Leubus, Schlaup und Mois bestimmt. Der Johanniskirche zu Leubus wurden 16 Ortschaften zugewiesen: Leubus, Gleinau, Nathau, Sagris, Praukau, eine Wistung am rechten Oderufer (Coze), ein unbekannter Ort (Tarchowici), Camöse, Maltsch, Großläswis, Kois, Dahme, Altläft, Parchwis, Leschwis und ein nicht mehr vorhandener Ort bei Parchwis 380).

Martt Leubus bat 1249 beutsches Recht erhalten 381).

Bon dem Dorfe Leubus, das jest unmittelbar vor dem Klofter liegt, ift noch im 14. Jahrhundert nichts bekannt 382).

# 76. Winzig.

Bergogliches Patronat.

Der Ort wird in einer allerdings unechten Urfunde von 1218 erwähnt 383). 1272 ift Nifolaus, Pfarrer in Wingig, Urfundszeuge 384).

<sup>376)</sup> Bauster Gefdichte, G. 103.

<sup>877) @</sup>R. 2054.

<sup>578)</sup> Wgl. oben S. 51 f. — Schulte Kolonisation, S. 74. Seibel Befiedlung, S. 28 ff. — Diese Annahme zweifelt herr Dr. v. Loesch nach einer brieflichen Mitteilung an; er halt die Johanniskirche in Leubus und die Mikolaikirche in Breslau als zur alteften Ausstattung bes Klosters gehörig.

<sup>879)</sup> Bgl. oben S. 86 bei Schlaup. - Seibel Besieblung, S. 72, legt biese Bestimmung in bie 40er Jahre bes 13. Jahrhunderts.

<sup>380)</sup> SR. 177a. Seibel Besieblung, S. 31 ff. - Die Deutung einiger Orte wird Berrn Dr. v. Loefch verbankt.

<sup>381)</sup> GR. 702. Schulte Rolonisation, G. 74f. Geibel Befiedlung, S. 50.

<sup>382)</sup> Geibel Befiedlung, G. 30.

<sup>383)</sup> GR. 199.

<sup>384)</sup> SR. 1406. - Er war ein Gobn bes Ritters Mifolaus.

Dieser hatte die Pfarre unrechtmäßig in Besith genommen und wurde vom Bischof zur Nechenschaft gezogen 385). Der große Umfang des Kirchspiels 386) Winzig ist an sich schon ein Beweis für die Gründung der Kirche unter polnischem Necht. Die Stadt empfing auch erst 1285 deutsches Necht 387).

Winzig war herzoglicher Befit, was fich aus den Teilungsurkunden 388) des Herzogtums ergibt. Auch das Patronat war herzoglich.

<sup>385)</sup> GR. 1423. - Stengel Bistumsurfunden, G. 63.

aso) 1656 waren zur Kirche in Winzig eingepfarrt: Winzig, Fröschen, Fröschroggen, Gräschine, GroßPantken, GroßWangern, Kaschewen, KleinBelkawe, KleinPantken, Kein-Wangern; Krischine, Labse, Pfarroggen (Wibmut). Zur Filialkirche Piskorsine, die 1522 ober 1560 erbaut ift, gehörten damals die wohl vorher in Winzig eingepfarrt gewesenen Ortschaften: Piskorsine, Akreschfronze, Camin, GroßTschuber, Hengwig, KleinPeterwig, KleinTschuber, Kutschedorwig, Morigawe, Mersine, Oftrawe, Peiskern, Pluskau, Nauschen, Wehlesfronze, Zweckfronze. — Gerhard Eberlein, Die Kirchenvisitation im Fürstentum Wohlau 1656 und 1657. Urkundensammlung zur Geschichte der evangelischen Kirche Schlessen, I. Band (Liegnig 1905), S. 101.

<sup>387)</sup> GR. 1863.

<sup>388)</sup> Bauster Gefdichte, G. 38.

# c) Oberichlefien.

#### Rreis Beuthen.

1. Beuthen Margaretenfirche.

Patronat bes Bincengflofters?

2. - Marientirche.

Patronat des Bincengflofters.

Die Margaretenkirche gehört 1201 ju ben Besithungen bes Breslauer Bincengklosters 1).

Die Marienkirche wird 1253 als Besitz bieses Klosters genannt?). Der Bergbau auf Erz stand damals schon in Blüte3). Beuthen bekam 1254 deutsches Recht4). Aber erst 1277 wurde von dem riesigen Kirchspiel der Margaretenkirche ein Sprengel für die neue Kirche in Kamin abgezweigt5).

Beuthen gehörte jum Krafauer Bistum 6).

#### Rreis Cofel.

3. Cofel, Burgkapelle.

MtEofel.

4.

Berzogliches Patronat.

(3)

Die Burgkapelle in der Landesburg wird 1239 angedeutet?). Ein Pfarrer wird 1295 genannt b. Daneben wird die Kirche in AltCosel in einem Dezemregister von 1335 aufgeführt b. Es ist als sicher anzunehmen, daß sie, ebenso wie die Burgkapelle, schon vor der Gründung der deutschen Stadt Cosel vorhanden war 10). Wann die Stadt gegründet wurde, ist nicht bekannt, jedoch geschah es vor 1306 11).

<sup>1)</sup> SR. 75. häusler Urfunden, S. 12. — Dach einer brieflichen Mitteilung bes herrn Dr. v. Loeich ift es ihm mahricheinlicher, bag die Margaretenkirche nicht vom Vincenzkloster erbaut worden ift, sondern bag die bereits bestehende, wenn auch vielleicht erft fürzlich vom Berzog erbaute Kirche bem Kloster geschenkt wurde.

<sup>2)</sup> OR. 839. Bausler Urfunben, G. 93.

<sup>3)</sup> Chrinige, Beichichte ber Tofter Burg und ber herricaft Toft-Peistreticam bis jum Anfange bes 16. Jahrhunderts. Zeitschrift 34 (1900), G. 181.

<sup>4) @</sup>R. 859.

<sup>5)</sup> Shulte Bur RB. Schleffens, G. 92. Schulte Peterspfennig, G. 207.

<sup>6) 2</sup>gl. oben G. 34.

<sup>7)</sup> GR. 528. 23gl. oben G. 69.

<sup>8) @</sup>R. 2391.

<sup>9)</sup> GR. 5409.

<sup>16)</sup> Zum Kirchspiel gehörten 1679 bie Ortschaften: AltCosel, Birawa, Brzezek, Czifiet, Kandrzin-Pogorzellek, Libischau, Ortowik, Stöblau. - Jungnit Bifitationsberichte II, S. 161.

<sup>11)</sup> Burba Chulen im Ma, G. 71.

Das Patronat über die Burgkapelle hatte der herzog, da Gegenteiliges nicht berichtet wird. Er war Besiher des Ortes. Für das Patronat der Kirche in AltCosel fehlt aus dem Mittelalter jeder hinweis. 1679 gehörte es der Grundherrschaft 12).

# 5. Grzendzin. (?)

Der Pfarrer Nassagnevus de Grezen (Grzendzin) bestätigte 1264 für das Kloster zu Rauden eine bischöfliche Urkunde über die Inkorporation der Kirchen in Maßkirch und Stanig (Kreis Rybnik) 13). Über die Kirche zu Grzendzin weiß Schulte in seiner Abhandlung über den Peterspfennig von 1447 nichts zu sagen, obwohl er für fast alle anderen Kirchen des Archipresbyterats Cosel hinweise auf deutsches Recht zu geben vermag.

1679 bezog ber Pfarrer Einkunfte aus Grzendzin, Dollendzin, Dzielau, Habicht (früher Jastrzemb), Ponienguß (Kreis Ratibor), Witoslawiß (jesiger Name?), Wronin 14). Die genannten Orte gehören noch jest zur katholischen Kirche in Grzendzin. Aus dem Jahre 1687 wird berichtet, daß 7 Orte, die aber nicht genannt werden, eingepfarrt waren 15).

Über bas Patronat ift nichts befannt.

# 6. Magfird.

Privatgrundberrliches Patronat.

Bischof Lorenz gab 1223 der Kirche des Grafen Andreas 16) in Matskirch die Zehnten des Ortes und der Umgegend 16a). Das Patronat kam an das Kloster zu Rauden. Dieses inkorporierte 1264 die Kirche 17). 1272 galt deutsches Recht in Matkirch 18).

<sup>12)</sup> Jungnis Difitationsberichte II, G. 161.

<sup>13)</sup> SR. 1179. - August Stranbun, Bur Frage über bas gegenseitige Berhältnis ber Parochie Brzendzin und Mosurau. Dberschlesische heimat, 13. Band (1917), S. 108.

<sup>14)</sup> Jungnin Bifitationsberichte II, S. 158. 15) Ebenba S. 495 f.

<sup>16)</sup> Diefer Graf Andreas war wohl der Sohn des Andreas auf Rauske (Kreis Falkenberg), sowie der Water des Grafen Boguslaus I. von Strehlen. Wgl. oben S. 134f. und 142. – v. Bendebrand Bischöfe Thomas, S. 147, 151.

<sup>16</sup>a) ©N. 268. 17) ©N. 1179.

<sup>18)</sup> GR. 1409. - 1687 waren 3 nicht genannte Dorfer eingepfarrt. Jungnig Bifitationeberichte II, 487.

# 7. Faltenberg.

Berzogliches Patronat.

Herzog Rasimir von Oppeln stellte 1224 in seinem Dorfe Nemoblina eine Urkunde aus 19). Der Herzog entschädigte 1228 den Grafen Elemens für die Unkosten, die er bei der Befestigung von Oppeln aufgewendet hatte, u. a. durch die Schenkung des Dorfes Nemodlim und des Patronats über die Rirche 20). Die aus Nemodlim entstandene Stadt Valkenberg ist dis 1300 nicht nachweisdar 21). Auf die Gründung der Rirche unter polnischem Necht weist auch der Umfang des späteren Kirchspiels hin 22).

Die Urkunde von 1224 läßt barauf ichließen, bag ber Bergog in Memodlim einen, wenn auch nur vorübergehenden Wohnsitz gehabt hat. Der Ort war herzoglich. Dem Bergog gehörte bas ursprüngliche Patronat; er hat es 1228 verschenkt.

#### O Dambrau.

Der Kirche zu Dambrau gehörten etwa im Jahre 1300 von bem Vierbung in Lublinis 2 Mark<sup>23</sup>). In Karbischau zahlten 42 Husen ben Vierbung, de quibus XII pertinent ad ecclesiam in Dambrova, et alios habet dominus episcopus <sup>24</sup>). Ob Dambrau selbst bamals beutsches Recht gehabt hat, ist nicht ersichtlich. Auch Schulte weiß tros ber vielen Nachrichten über beutschrechtliche Siedlung in bieser Gegend keine Mitteilung über Dambrau zu geben <sup>25</sup>). Eingepfarrt waren 1679 und 1687 die Orte: Dambrau, Bowallno (bas 1336 beutsches Recht erhielt) <sup>26</sup>), Polnischleie, Scheppelwiß <sup>27</sup>).

Es ware möglich, bag biefe Rirche aus polnischer Zeit stammt, aber weber Beweis noch Begenbeweis kann erbracht werben. Auch ber verhältnismäßig kleine Umfang ber Pfarrei in späterer Zeit ift kein hinreichenber Machweis.

Uber bas ursprungliche Patronat tonnte nichts ermittelt werben; 1687 gehörte es bem Guteberen, Grafen von Mettich.

<sup>19)</sup> GR. 279b.

<sup>20)</sup> SR. 337. — CD Poloniae, ed. Rzyszczewski et Muczkowski, 3. Band (Warschau 1858), S. 13—17: . . . villam Nemodlim totaliter et integraliter . . . et tam patronatum ville quam eciam capelle eidem liberaliter contulimus. — Schulte hat diese Urfunde für unecht erklärt (Zeitschrift 36, S. 418ff.). Die Schenkung von Nemodlim wird jedoch in der Urfunde von 1238 bestätigt, allerdings nur mit den Worten: Nemodlim totaliter. CD Poloniae, 3. Band, S. 34.

<sup>21)</sup> Lib. fund., S. 98 2mm. 106a.

<sup>22) 1679</sup> geborten jum Kirchfpiel die Ortschaften: Stadt Faltenberg, Schlof Faltenberg, Jagborf, Polnisch Meldorf (Kr. Oppeln), Scheppanowit, Springsborf, Weschelle. Jungnit Wisitationsberichte II, S. 205, 278f.

<sup>23)</sup> Lib. fund., S. 103 Anm. 208f. 24) Ebenda S. 101 Anm. 165f.

<sup>25)</sup> Soulte Peterspfennig, G. 228ff.

<sup>26)</sup> GR. 5611.

<sup>27)</sup> Jungnis Bifitationsberichte II, G. 203f., 285.

#### O Branbe.

Der Ort erhielt 1272 beutsches Recht 28). Seine Kirche wird erft 1447 be- fannt 29).

Der räumliche Umfang ber Pfarrei 20) läßt bie Gründung ber Rirche noch vor ber beutschen Besiedlung vermuten. Aber bie waldreiche Gegend läßt boch auch bie Möglichkeit offen, daß die Rirche erft nach 1272 entstanden ift.

#### 8. Schurgaft.

Berzogliches Patronat.

Bischof Lorenz schenkte 1223 ber Kirche zu Schurgast bei ihrer Einweihung mit Rücksicht auf bas bortige Hospital ben Zehnt von einigen Orten, jedoch unbeschabet bes Zehnten, ben die Kreuzkirche zu Oppeln besaß 31). 1228 gehörte Schurgast mit vielen anderen Orten bem Kloster zu Ezarnowanz 32). Die Urkunde von 1234 gibt an, daß Schurgast vom Herzog bzw. von seiner Mutter bem Kloster geschenkt worden war 33).

1300 ift Schurgast als beutsche Stadt nachweisbar 34). 1328 tauschte Herzog Boleslaw von Oppeln vom Kloster Czarnowanz die Stadt Schurgast gegen sein Dorf Bowallno (Kreis Oppeln) ein. Das Patronatsrecht aber verblieb bei dem Kloster 35). Es war früher vom Herzog an das Kloster gekommen.

# Rreis Gleiwis.

#### 9. Labanb.

Bergogliches Patronat (?).

Die Kirche in Laband wird etwa 1300 als zinsberechtigt angeführt 36). Über Laband felbst wird babei jedoch nichts gesagt. Die Kirche soll schon etwa 1217 gegründet worden sein. Denn das Jahr 1317 bringt

<sup>28)</sup> R. Butte, Deutsches Recht in Oberschlefien im Mittelalter. Aus Oberschlefiens Bergangenheit. Beiträge zur schlesischen Geschichte, brg. vom Berein für Geschichte Schlefiens (Gleiwig 1921), S. 15.

<sup>29)</sup> Schulte Peterspfennig, G. 228 ff.

<sup>30) 1687</sup> waren eingepfarrt: Brande, Baumgarten, Grobih, Seifersborf, Weiberwig. 1679 ift auch bas Gut Schebliske zu Mefigetreibe nach Brande verpflichtet. — Jungnit Bifitationsberichte II, S. 291 f. und 202 f.

<sup>31)</sup> SR. 260. — CDSil. I, Mr. 2, S. 2. 32) Ebenda Mr. 4, S. 3f. — SR. 330.

<sup>33)</sup> Ebenba Dr. 5, G. 4ff. - GR. 429b.

<sup>84) @</sup>Dt. 2615.

<sup>35)</sup> SR. 4773. — CDSil. I, S. 31 f. — 1687 waren eingepfarrt bie Ortschaften: Schurgaft, Frohnau, Micoline, Golschwis, Weißborf, Morok, Borkwis, Miewe. — Jungnis Bistationsberichte II, S. 284.

<sup>36)</sup> Lib. fund., G. 95. Demnach ift Schulte Peterspfennig, G. 217, zu berichtigen.

bie Kunde von einem Streit über gewisse Zehnten, wobei versichert wurde, daß sie schon mehr als 100 Jahre der Kirche zu Laband gehören 37). 1317 waren eingepfarrt: Laband, Klüschau, Laskarzowka, Plawniowiß, Rudziniß, Sersno, Wiastowiß (jesiger Name?, vielleicht Schechowiß?) 38). Schon hierdurch wird bewiesen, daß die Kirche zu Laband keine deutsche Koloniskengründung ist, sondern unter polnischem Recht entstanden ist.

Der Erbherr eines eingepfarrten Dorfes Retzig, Ritter Johannes, schenkte bem Pfarrer zu Laband 4 hufen Acker mit ben barauf finenden 4 Bauern zum freien Gebrauch und Befig 30).

Das große Siedlungsgebiet um Gleiwiß ftand unter herzoglicher Oberhoheit 40) im Gegensatz zu dem bischöflichen Bezirk um Ujest und den Besitzungen des Eistercienserklosters zu Rauden. Daber ist anzunehmen, daß der Herzog ursprünglich auch das Patronat gehabt hat.

# 10. Toft. Patronat bes Bincengklofters (?).

Die Peterskirche ift 1201 unter ben Besitzungen des Vincenzklosters zu Breslau erwähnt 41). Die Grenzburg Tost lag an der Straße, die von dem erzreichen Beuthen nach Oppeln und Breslau führte. Nachdem 1255 Peiskretscham gegründet worden war, lenkte sich der Verkehr mit den Erzeugnissen des Bergbaus von Beuthen über Cosel nach Breslau. Infolgedessen ging Tost erheblich zurück; die Pfarrkirche verfiel und die Prämonstratenser gaben sie auf, zumal da sie durch ihre Besitzungen in und um Beuthen reichlich entschädigt waren.

1264 trat ber Abt des Bincengklosters das Patronat der Kirche zu Tost an den Bischof ab, weil es dem Kloster weder Ehre noch Borteil bringe, die Kirche dem Einsturz nabe wäre und der Neubau große Kosten verursachen würde 42).

<sup>37)</sup> Chryafgeg, Beitrage gur Geschichte ber Pfarreien im Archipresbyterat Gleiwis. Zeitschrift "Oberschlessen", 1. Jahrgang (Kattowis 1902), S. 29.

<sup>38)</sup> Jungnis Bifitationsberichte II, G. 97.

<sup>39)</sup> Chriafici, Archipresbyterat Gleiwig a. a. D., G. 27.

<sup>40)</sup> Schulte Peterspfennig, G. 217.

<sup>41)</sup> SR. 75. - Bauster Urfunden, S. 12. Bgl. oben S. 69. - Auch die Kirche zu Toft ift nach ber Anficht bes herrn v. Loefd wahrscheinlich nicht vom Breslauer Bincenzstift erbaut, sondern ibm vom Berzog geschenkt worden. Bgl. Margaretenkirche in Beutben OS., oben S. 146.

<sup>42)</sup> SR. 1195. — Chranige, Geschichte ber Tofter Burg und ber herrschaft Toft-Peiskreischam bis jum Anfange bes 16. Jahrhunderts. Zeitschrift 34 (1900), S. 185. — Schulte Peterspfennig, S. 215.

Jascho, Erbherr von Wischnis, bezeugt 1309 eine Urkunde. Wahrscheinlich hat damals schon eine Kirche in Wischnis gestanden. Der dortige Pfarrer Nikolaus wird 1364 als Urkundszeuge bekannt 43). Der Ort wird im Lib. fund. nicht erwähnt; das ist aber kein Beweis dafür, daß er damals noch nicht bestanden hätte.

1440 erhielt der Pfarrer vom herrschaftlichen Vorwerk und von den Bauern in Wischnis den Garbenzehnt von fünf Getreidearten, außerdem von jeder Huse einen Scheffel Roggen und ebensoviel Haser als Meßgetreide. Aus den anderen Dörfern erhielt er nur das Meßgetreide. Bei dem Tode eines Wirtes oder einer Wirtin in dem eingepfarrten Woiska mußte dem Pfarrer auf Grund des alten Spolienrechts ein Ochse bzw. eine Ruh gegeben werden. Beim Begräbnis eines Mannes oder einer Frau erhielt der Pfarrer die Decke (plachta); bei der Beerdigung eines Abligen das Leichentuch; beides konnte aber auch mit Geld abgelöst werden 44).

Das umfangreiche Kirchspiel 45) innerhalb des altpolnischen Siedlungsgebietes von Tost dürfte auf die Gründung der Kirche noch vor der deutschen Sinwanderung hinweisen. Auch die Zugehörigkeit des abgelegenen Tscheidt (Kreis Cosel) zur Pfarre Wischnit kann nur auf der Zuweisung durch einen polnischen Ritter auf Grund des ius militale 45n) beruhen 45b).

Auf das ursprüngliche Patronat machte noch 1629 der Bischof auf Grund eines alten Buches Anspruch; 1679 gehörte es dem Erbherrn des Dorfes. Das ursprüngliche Patronat ift demnach zweifelhaft.

# Rreis Groß Strehlig.

12. Groß Streblis.

Bergogliches Patronat.

Eine Rirche in Groß Strehlig wird badurch urfundlich bezeugt, bag 1290 ihr Pfarrer Difolaus als Urfundszeuge genannt wird 46).

44) Ebenda G. 183f., 189.

45a) Bgl. unten G. 236.

46) ©R. 2132.

<sup>43)</sup> OR. 3042. - CDSil. II, Mr. 16. - J. Chrgafgeg, Geschichte ber Pfarrei Bifchnis. Oberschlefische heimat, 3. Band (Oppeln 1907), S. 182.

<sup>45) 1679</sup> waren eingepfarrt: Wifchnig, Blafchowig, Giegowig, Klein Rielefchta, Lubet, Radun, Tfceibt, Woista. - Jungnig Bifitationsberichte II, S. 83f.

<sup>45</sup>b) Chriafici, Pfarrei Bifdnis a. a. D., G. 184.

1324 erscheint ein Bogt in GroßStrehlit als herzoglicher Beamter 47); somit war bamals GroßStrehlit eine Stadt, und zwar polnischen Rechts. Wenn es 1362 Magdeburger Necht erhielt 48), so hängt dies wohl bamit zusammen, daß Herzog Albert ber Jüngere 40) von Groß-Strehlit dort seinen Wohnsit nahm und dabei die Nechte der Stadt erneuerte bzw. erweiterte 50).

GroßStrehlig mar ftets berzoglicher Befit, baber ift auch bergogliches Patronat anzunehmen.

#### O Groß Stein.

1288 verurteilte Bifchof Thomas ben Ritter Thomas von Camen (Stein) jur Ruderstattung bes ber Propstei Kasimir vorenthaltenen Zehnten vom halben Dorfe Thomig (Kreis Neustadt) 51). Wann ber Ort beutsches Recht erhalten hat, konnte nicht ermittelt werben.

Die Kirche ift erft seit 1335 bekannt 52). Ihr Kirchspiel umfaßt in ben Jahren 1679 und 1687 und noch jest bie Orte: GroßStein, Goradze, KleinStein, Scheblik, Sprentschuß 58).

Ob die Kirche unter polnischem ober beutschem Recht gegründet ift, fieht babin. Es ift jedoch wahrscheinlich, baß KleinStein ber alte polnische Ort ift und BroßStein eine beutschrechtliche Brundung. Ihr Patronat ift vermutlich privatgrundherrlich gewesen.

#### 13. Leidnis.

Bergogliches Patronat (?).

In einer offenbar zu späterer Zeit angefertigten Urkunde von 1217 54) ichenkte Bergog Rafimir bem Kangler Sebaftian und beffen Bruder, bem Grafen Gregor, einen größeren Landstrich im Walbgebiete mit ber Berechtigung, Leute anzusiedeln, einen Markt anzulegen und Schank-

<sup>47)</sup> GR. 4325.

<sup>48)</sup> Augustin Belbel, Geschichte ber Stabt und herrichaft Buttentag (Ratibor 1882), S. 15.

<sup>49)</sup> Butte Stammtafeln, VI 3.

<sup>50) 1679</sup> umfaßte die Pfarrei die Orte: GroßStrehliß, Adamowis, Dollna, Koschüß, Mokrolobna, Neudorf, Rosmierz, Rosmiontau, SuchoDanieß, Sucholona. — Das der Kirche in GroßStrehliß gehörige Rittergut Adamowiß (273 ha groß) hat 1408 der damalige Pfarrer gekauft und 1435 der Kirche übergeben. — Jungniß Visitationsberichte II, S. 75 f.

<sup>51)</sup> GR. 2075.

<sup>52)</sup> ER. 5409 (G. 36).

<sup>53)</sup> Jungnig Bifitationeberichte II, G. 70 und 360f.

<sup>54)</sup> SR. 176. - Otto Meinardus, Das Neumarkter Rechtsbuch und andere Neumarkter Rechtsquellen. 2. Band ber Darftellungen und Quellen zur ichlefischen Geschichte (Breslau 1906), S. 419.

ftatten gu errichten. Diefer polnische Marktort ift Leschnit 55). Gine Rirche burfte mohl balb erbaut worden sein.

Ucecho, Raplan von Leschniß, bezeugte 1257 eine Urkunde des Herzogs Wladislaw von Oppeln über die Verleihung des Dorfes Ponischowiß und einen Teil des Waldes bei Kottulin an Graf Janusius mit der Erlaubnis zur Aussehung nach deutschem Necht 55a). 1320 wird der herzogliche Kaplan Wyslaw, Pfarrer von Leschniß, als Urkundszeuge bekannt 56). 1386 besaß Leschniß deutsches Necht 56a). Der große Umfang des späteren Kirchspiels 57) deutet auf die Entstehung der Kirche unter polnischem Necht hin.

Für 1679 ist der Besitz von einer Hufe, für 1687 von 2 Hufen 58) als Widmut bezeugt. Die Widmut kann aber erst lange nach der Gründung der Kirche gegeben worden sein, als das Dorf deutsches Recht erhielt, und ist als Beweis für die deutschrechtliche Gründung der Kirche nicht anzuerkennen 50).

Über das Patronat war nichts zu erkunden. Jedoch dürfte herzogliches Patronat mahrscheinlich sein, da die Pfarrer in den Jahren 1257 und 1320 als herzogliche Kapläne bezeichnet werden und 1679 sowie 1687 das Patronat von der Schlesischen Kammer namens des Kaisers ausgeübt wurde.

# 14. Ottmuth.

Privatgrundberrliches Patronat.

Die Kirche zu Ottmuth war vorhanden, als Bischof Lorenz auf die Bitte des Leubuser Abtes den Sprengel der Kirche zu Kasimir im Jahre 1223 bestimmte 60).

Ottmuth mar 1254 nach einer allerbings unechten Urfunde 61) im

<sup>55)</sup> B. Schulte, Rleine Beitrage jur Geschichte Oberschleffens. Dberschlefische Beimat, 4. Band (Oppeln 1908), S. 193f.

<sup>55</sup>a) GR. 961. - Dort wird biefe Urfunde als nicht unverbachtig angemerkt.

<sup>56)</sup> GR. 4059.

<sup>56</sup>a) Soulte, Rleine Beitrage a. a. D., G. 194.

<sup>57) 1687</sup> umfaßte die Pfarrei folgende Ortschaften: Leichnig und seine Borstädte, Deschowis, Eliguth (welches?), Januschtowis (Kreis Cosel), Krassowa (bas Widmutsborf), Kzienzowiesch (tönnte mit Fürstenau, aber auch mit Pfaffendorf - vgl. unten S. 220 Anm. 61 - übersett werden), Poremba, Scharnosin, Wielmirzowis (Kreis Cosel). Jungnit Bistationsberichte II, S. 398 f.

<sup>58)</sup> Ebenba G. 153f., 399.

<sup>59)</sup> Im Gegenfat ju Schulte Peterspfennig, G. 213 und oft.

<sup>60)</sup> GR. 274. - Bufding Leubus, C. 85.

<sup>61)</sup> GR. 875.

Besit des Jara von Ottmuth. In der Vita s. Hedwigis 62) finden wir um 1260 den Kastellan Vincenz von Olesno (Rosenberg) auf Ottmuth; dieser war ein Sohn des Jara 63). Später gehörte Ottmuth dem Bruder des Vincenz, dem Pelzko von Schnellewalde 64). Als Schenkung dieses Pelzko ist Ottmuth und offenbar auch zugleich das Patronat über die Kirche daselbst an das Kloster Himmelwiß gekommen 65). Dessen Besit von Kirche und Vatronat wird 1302 bezeugt.

Diese unzweifelhaft altpolnische Rirche hatte später nur einen geringen Sprengel 60).

#### O Galeiche.

Die Rybnifer Marienfirche tauschte im Jahre 1223 ben Zehnt von Knegnici (Knigenis, Kreis Rybnif), ber bisber ber ecclesia de Sale gehört hatte, gegen ben

Bebnt von ber villa Golkonis (wohl Golfowis, Rreis Robnit) ein 67).

Dieses Sale ist mit Zelasno 68) und mit Salesche 60) gedeutet worden. Die SR. bevorzugen Salesche. Dann könnte es nur Salesche im Kreise Broß Strehlich sein, der einzige Kirchort dieses Namens 70). Später umfaßt der Sprengel dieser Kirche außer dem Kirchort nur noch das Dorf Lichnia 71); nichts deutet darauf hin, daß sie in die polnisch-rechtliche Zeit zurückreiche. Auch die Kirche in Zelasno (Kreis Oppeln) erscheint als spätere Gründung.

Der alte Rirdort Gale ift jeboch Orlau bei Karwin im Bebiet von Teichen, wie

es fpatere Urfunden ausweisen 72).

64) GR. 1561.

65) ER. 2697. — Diese Angaben über ben Besit von Ottmuth verdanke ich einer freundlichen Mitteilung des herrn Dr. v. Loesch. — 1679 machte der Grundherr Ansprüche auf bas Patronat gegen das Kloster. 1687 gehörte das Patronat wieder unbestritten bem Kloster. — Jungnis Bistationsberichte II, S. 187f. und 529f.

00) 1679 bezog bie Rirche Einfunfte aus Ottmuth, Chorulla, Gogolin und Mallnie. Diefe Orte bezeichnen augenscheinlich den Umfang der Pfarrei. In dem Visitationsbericht

von 1687 feblt die Angabe bes Rirchiprengels.

68) Benne I, G. 998.

60) Mbgitowiti, Gefdichte von Rubnit, G. 39.

70) Diefes Saleiche gilt als einer ber altesten Orte fublich von Brofietreblig. - Augustin Belbel, Geschichte ber Stadt und herrschaft Guttentag (Ratibor 1882), S. 8.

71) Jungnis Bifitationsberichte II, G. 153 und 397.

<sup>62)</sup> Stengel Scriptores II, G. 89.

<sup>63)</sup> SR. 648 und 1570.

<sup>67)</sup> SR. 266. - CDSil. I, S. 1f.

<sup>72)</sup> Daß ber ganze Salzbezirk um Orlau kurzweg Sal genannt wurde, ergibt sich aus ber Urkunde vom 12. Juni 1268 (SR. 1309, abgebruckt bei hepne I, S. 1039 f.); ein Bergleich von SR. 349 mit SR. 266 ergibt Orlau als ben Kirchort Sale. Der in SR. 266 als Zalese bezeichnete Ort durfte in der Mähe von Rybnik gelegen haben, ist aber unter diesem Namen nicht mehr vorhanden. — herr Dr. v. Loesch hat dieses Ergebnis seiner Forschungen zur Aushellung des Sachverhalts freundlichst mitgeteilt. — hiernach ware SR. 266 und Neuling S. 272 zu berichtigen.

Ujeft und seine Umgebung ist wahrscheinlich von Berzog Kasimir von Oppeln dem Bischof geschenkt worden. 1222 gab der Herzog die Erlaubnis, auf dem bischöflichen Gebiet in Ujest deutsche oder andere Anssedler nach deutschem oder anderem Recht anzusehen 73). Bischof Lorenz beauftragte 1223 seinen Neißer Wogt Walter, Ujest als Marktort und mehrere Dörfer durch Ansiedlung von Deutschen nach Neumarkter Necht zu gründen 74). In dieser aussührlichen Urkunde ist von einer Kirche nicht die Rede, obzleich doch der Ort kirchlich und wirtschaftlich einen Mittelpunkt für seine Umgebung bilden sollte. Daraus kann geschlossen werden, daß die Kirche mit ihrem Grundbesitz schon vorhanden war 75). Urkundlich wird sie erst 1285 bekannt 76). Wenn ihre Gründung in diesem bischöflichen Gebiet erst nach 1223 statzgefunden hätte, dürfte sie wohl urkundlich bekannt geworden sein, zumal da inzwischen die Stadt Usest und ihr deutsches Recht mehrfach erwähnt wird 77).

Der Pfarrer hatte in eigener Bewirtschaftung 4 Hufen; 20 andere Hufen zahlten ihm Zins und Zehnt, gehörten also auch zur Widmut 78). Auch dieser große Besit weist auf die Gründung der Kirche in polnischer Zeit hin.

Der altpolnische Ort Ujeft erhielt ben Namen AltUjeft. Das Patronat besaß ber Bischof, ber auch Grundherr war.

# 16. 28 pffota.

Patronat des Klofters Czarnowanz.

Herzog Heinrich I. bestätigte 1234 die Besitzungen des Klosters in Czarnowanz, darunter das Dorf Bisoka, das der Herzog Kasimir von Oppeln 70) geschenkt hatte 80). Die Kirche wird erst 1371 erwähnt 81).

74) GR. 265. - Tifcoppe. Stengel, Dr. 7, G. 282f.

78) ©R. 1937.

77) @R. 250, 565, 889, 1066.

79) 1211 bis 1229 ober 1230. Butte Stammtafeln, V, 1.

81) Zeitschrift 27, G. 406. - Coulte Peterspfennig, G. 211.

<sup>78)</sup> SR. 249. - Tsichoppe. Stengel, Mr. 6, S. 280ff. - Lib. fund., S. 91 Ann. 1.

<sup>75)</sup> Dach v. Loefc, ber auf biefe altpolnische Rirche und ihren Befit brieflich bingewiesen bat.

<sup>78)</sup> Lib. fund., ©. 92: "Item plebanus ibidem habet IV mansos sub aratro suo et XX deserviunt sibi in censu et decima."

<sup>80)</sup> SR. 429b. - CDSil. I, Dr. 4. - Foerfter, Bon ber Kirche bes big. Florian 3u Abpfiota am Annaberge. Oberichlefische heimat, 16. Banb (1920), S. 54.

Der Umfang ihres späteren Kirchspiels 82) läßt die Gründung der Kirche bereits unter polnischem Recht vermuten, zumal da alle eingepfarrten Orte nicht auf deutsche Siedlung schließen lassen. Diese Vermutung wird dadurch verstärkt, daß der auf dem Annaberge gelegene Ort im Besitz des Klosters Czarnowanz war, in dessen Hand auch das Patronat gelegen haben wird. 1679 hatte es der Grundherr, Graf von Gaschin. Wann der Ort deutsches Recht erhalten hat, ist nicht bekannt.

#### Rreis Grottfau.

#### 17. Ottmadau.

Bifdofliches Patronat.

Die Kastellanei Ottmachau gehörte wahrscheinlich schon seit der Gründung des Bistums Breslau zu dessen Besit \*\*3). Es ist wohl selbstwerständlich, daß dort frühzeitig eine Kirche gedaut worden ist. Eine solche wird 1234 in einer allerdings als unecht erkannten Urkunde genannt\*\*). 1244 wurde der Sprengel der neuen Kirche in Groß Carlowit von dem der Kirche zu Ottmachau abgezweigt\*\*5). Deutsches Recht erhielt Ottmachau erst 1347 \*\*6). Das bischöfliche Patronat ist sicher, da das Land bischöflicher Besit war.

#### 18. Groß Carlowit.

Bifdöfliches Patronat.

Die Magdalenenkirche zu Groß Carlowiß wurde 1244 von Bischof Thomas geweiht und mit den Zehnten von Groß Carlowiß (cum terra et decima Petri Cosische), villa Ryczonis (Reisendorf oder Reisewiß?), villa Goschani (Kasischka oder Graschwiß?), dem neuen Dorfe Klein Carlowiß und mit anderen Gefällen ausgestattet 87). Der Kirche bzw. dem Pfarrer zu Groß Carlowiß gehörte dieses ganze Dorf mit 20 Gusen 88).

<sup>82) 1679</sup> und 1687 umfaßte bie Pfarrei folgende Ortschaften: Boffota, Dombrowta, Rablubieg, Ralinow, Diewte, Dieder Ellguth, Ober Ellguth. - Jungnit Bisitationsberichte II, 72 und 357 f.

<sup>83)</sup> Bgl. oben G. 37, 40, 42 und 63.

<sup>84)</sup> GR. 468.

<sup>85)</sup> OR. 618a. - Lib. fund. Einleitung, G. 54.

<sup>86)</sup> Tifcoppe. Stengel, G. 588. - Lib. fund., G. 30.

<sup>87)</sup> OR. 618a. - Ortserflärung nach bem handeremplar ber OR. im Breslauer Staatsarchiv. - Lib. fund., Ginleitung, G. 54.

<sup>88)</sup> Lib. fund., S. 28, Mr. 31. - Schulte Besigverhältniffe, S. 246. - hierauf bat herr Dr. v. Loeich freundlichft aufmerksam gemacht. - 1638, 1651 und 1666 waren eingepfarrt: Groß Carlowig, Bechau (Kreis Neiße), Graschwig, Guttwig (Kreis Neiße),

Da Groß Carlowit wie das ganze Ottmachauer Land bischöflicher Besit war, ift auch das Patronat als bischöflich anzusehen. Bischöflich war es im 17. Jahrhundert.

# Rreis Leobidus.

#### 19. Rasimir.

Patronat bes Klofters Leubus.

Herzog Jaroslaw von Oppeln, von 1198 bis 1201 Bischof von Breslau, schenkte den Eisterciensern des Klosters Pforta Ländereien zwischen der Hohenkoh, Stradune und Oder, das sogenannte predium Jaroslawe, zur Anlage eines Klosters. Der Orden trat diesen Landbesit im Jahre 1201 dem Kloster Leubus ab 80). Der Name wurde in Kasimir umgeändert. Bischof Lorenz überwies dem Kloster Leubus dieselben Zehnten, die Bischof Jaroslaw für die beabsichtigte Klostergründung geschenkt hatte00). 1223 bestimmte Bischof Lorenz den Sprengel der Marienkirche zu Kasimir 01). Herzog Mesko verlieh in der Zeit zwischen 1239 und 1246 das Recht, deutsche Ansiedler anzusehen 02).

Das Patronat geborte bem Rlofter Leubus.

#### O Deutich Meutird.

Markgraf Premysl von Mähren verlieh 1234 bem Kloster Oslowan bas Patronat über die Kirche in Neukirch 03). 1236 bestätigte König Wengel von Böhmen die Schenkung seines Bruders 04). Königin Kunigunde von Böhmen erneuerte 1266 diese Schenkung 05). Deutsches Necht ist 1293 nachweisbar 06). Der Name Deutschenkung läßt vermuten, daß der Ort eine deutsche Gründung ist, zumal ein Teil des Ortes jeht noch Altstadt genannt werden soll 97). Dann wäre die Kirche wohl auch erst unter deutschem Necht erbaut worden. Meukirch unterstand dem Olmüger Bistum.

Kasifchta, Rlein Carlowis, Klodebach, Mögwis (jest mit Zauris vereinigt), Ogen, Reisendorf, Reisewis, Schlaupis (Kr. Neiße), Ticheschborf, Zauris, Zeblis. — Jungnis Vistationsberichte I, S. 124, 243 f., 562 f.

89) Bgl. oben G. 53f. - GR. 71c und 72c. - Seibel Befiedlung, G. 96, 106, 110ff. - C. Grünbagen, Uber bie Zeit ber Gründung von Rlofter Leubus. Zeitschrift 5

(1863), G. 219. - Bufding Leubus, G. 66f.

61) CR. 274. - 1687 geborten 3 Dorfer ju biefer Rirche. - Jungnig Bifitations.

berichte II, G. 523.

- 92) ER. 523. 93) ER. 438.
- 04) GR. 495.
- 95) @R. 1226.
  - 96) ED. 2506.
  - 97) Meuling Kirchorte, G. 205.

<sup>90)</sup> SR. 154. — Breslauer Staatsarchiv, Altestes Leubufer Kopialbuch, D. 203 f., 11. — Schulte, Die villa Martini und die Unechtheit der Stiftungsurkunde für Leubus. Zeitschrift 39 (1905), S. 2807.

Aus ber Form ber Schenkung ift darauf zu ichließen, daß ber Ort im Besits ber landesherrlichen Familie war, ebenso aus bem Umstand, daß 1266 und 1267 das Patronat zwischen der Königin von Böhmen und bem Kloster Oslowan strittig war 98). Der Ort war noch 1272 im Besitse ber Königin 99).

#### Rreis Lublinis.

# 20. Guttentag.

Berzogliches Patronat (?).

Herzog Boleslaw von Oppeln seste 1279 zur Erleichterung seiner mit Steuern allzusehr beschwerten Bauern von Dobrzen (Guttentag) fest, daß sie ihm anstatt aller sonstigen Lasten jährlich 120 Krüge Honig, oder wenn es in einem Jahre zu wenig Honig gabe, für den Krug Honig einen Vierdung Silber zinsen sollten; dem Schulzen Heinrich gab er eine freie Hufe mit freier Mühle und Schankstätte, auch den 3. Pfennig vom Gericht 100). Diese Urkunde kann wohl als die Verleihung des deutschen Rechts angesehen werden. 1384 war Guttentag, scheinbar seit einer Reihe von Jahren, Stadt 100a).

Berthold, Pfarrer in Guttentag, bezeugte 1311 eine herzogliche Urtunde 101). Der große Kirchsprengel 102) weist barauf bin, daß die Kirche schon vor 1279 unter polnischem Necht entstanden ift.

Das Patronat burfte mobl bergoglich gemefen fein.

# Rreis Meiße.

# 21. Deife MItftabt.

Bifchöfliches Patronat.

Deiße mit seiner Umgebung liegt im alten bischöflichen Befig. Die Johanniskirche in ber Altstadt burfte vor ber Begrundung ber beutschen Stadt Deiße bestanden haben 103), obgleich sie in jener Zeit urkundlich nicht erwähnt wird. Sie wird im Lib. fund. genannt und war mit

<sup>98)</sup> SR. 1391.

<sup>99)</sup> GR. 1229, 1248.

<sup>100)</sup> GR. 1616.

<sup>100</sup>a) Augustin Welhel, Geschichte ber Stadt und herrichaft Guttentag (Ratibor 1882), G. 19 ff.

<sup>101)</sup> GR. 3239.

<sup>102)</sup> Der Bisitationsbericht vom Jahre 1679 nennt Einkunfte ber Kirche, wohl meistens Meggetreibe, aus folgenden Gutern und Ortschaften: Guttentag mit der Vorstadt hadaschiften, Bohanowik, Bzinik, Elguth-Guttentag, Glowtschüt, Goslawik, Gwosbzian, Makowischütz, Rzendowik, Schemrowik, Thurzi, Warlow, Zwoos. — Jungnik Visitationsberichte II, S. 58ff. — Außer Bohanowik, das jeht eine eigene Kirche hat, sind alle genannten Ortschaften noch jeht zur katholischen Kirche Guttentag eingepfarrt.

<sup>103)</sup> Shulte Bifchof Jaroslam, G. 45 ff.

Behnten ausgestattet 104). Die Befamteinkunfte und ber Sprengel find nicht bekannt.

Die zwischen 1207 und 1223 gegründete Stadt Neiße 105) wird 1226 als Neustadt bezeichnet 106). Die Jakobskirche wird 1296 erstmalig genannt 107). Bischof Lorenz bestätigte 1231 die Gründung des Marien-hospitals der Kreuzberren 108); dessen Gerechtsame wurden 1239 durch Bischof Thomas I. erweitert 109).

In diesem bischöflichen Befit war ber Bischof auch Patron ber Johannistirche in ber Altstadt Deife.

#### 22. Rathmannsborf.

Bifchöfliches Patronat.

Ein bischöflicher Diener Rathno war 1248 Zeuge einer bischöflichen Urkunde 110). Bon ihm stammt wohl der Name des Ortes Rathnowicz oder Raczimansborf 111). 1335 hieß der Ort villa Rasmanni 112).

Im Lib. fund. wird Nathmannsborf im Abschnitt A III "Jure polonico in Othmachaw" genannt 113), aber ohne Erwähnung ber Kirche. Da sedoch dieser Ort wie die anderen bereits Huseneinteilung hat, besaß es auch schon deutsches Necht. Nach A VII ist villa Bethleri zur Kirche in Nathmannsborf zehntpslichtig; auch sind die 4 Husen Widmut vorhanden 114). Wahrscheinlich ist dieser Abschnitt ein um mindestens mehrere Jahrzehnte jüngerer Zusaß 115) und enthält Orte, die wohl zur Zeit der Absassung des ursprünglichen Bestandes

<sup>104)</sup> Lib. fund., E. 3, 4 Anm. 21, E. 36.

<sup>105)</sup> Shulte Bifchof Jaroslam, G. 56f.

<sup>106)</sup> Ebenda S. 45. – Der bischöfliche Schultheiß Walter in Reiße schenkte 1226 bem Reißer Kreugherrnhospital sein predium VII mansorum in antiqua civitate liberum. SR. 299. Lib. fund., S. 4 Anm. 22.

<sup>107)</sup> SR. 2427. - Meuling fennt die Jatobstirche erft aus bem Jahre 1298 in SR. 2516. - Die Angabe ihrer Beihe im Jahre 1198 ift unficher.

<sup>108)</sup> GR. 366.

<sup>109)</sup> GR. 527. - Chulte Bifchof Jaroslaw, G. 49ff.

<sup>110)</sup> GR. 686.

<sup>111)</sup> Lib. fund., G. 29 und 37.

<sup>112) @</sup>R. 5409.

<sup>118)</sup> Lib. fund., G. 29.

<sup>114)</sup> Ebenda S. 37. — Herr Dr. v. Loefch lieft bort nach einer freundlichen Mitteilung: Itom colit (ber Pfarrer) 4 mansos. Diefe 4 Pfarrhufen kennt auch bas Dezemregister aus bem Anfang bes 15. Jahrhunderts (Schulte Besitzerhältnisse, S. 241); sie werden auch 1666 erwähnt (Jungnis Bistationsberichte I, S. 568).

<sup>115)</sup> Nach Meinung von herrn Dr. v. Loeich. — Nach Lib. fund., S. 29, Anm. 319, ift bas Dorf erft nach Abfaffung bes Registrums in beutsches Recht umgesetht worben. Unter Registrum burfte wohl ber ursprungliche Bestand bes Lib. fund. gemeint fein.

des Lib. fund. noch polnisches Recht gehabt, aber inzwischen deutsches Recht erhalten hatten. Urkundlich sicher galt deutsches Recht in Rathmannsborf im Jahre 1370 116).

Die Kirche wird von Schulte als eine Zehntpfarrei polnischen Nechts angesehen 117). Sie wird 1335 mit anderen in dieser Gegend genannt 118). Aber die Ungewißheit, wann jener Abschnitt des Lib. fund. abgefaßt ist und wann der Ort deutsches Necht erhalten hat, läßt an der Nichtigsteit von Schultes Meinung Zweisel aufkommen 119). 1666 waren nach Nathmannsdorf die Orte Mösen, Schleibig, Friedrichseck (die alte villa Bethleri und später Bettelsdorf) und Krackwiß eingepfarrt 120).

Der Ort befand fich von jeber in bischöflichem Besit 121). Daber hat auch bas Patronat ursprünglich dem Bischof gebort.

#### Rreis Meuftabt.

#### 23. Steinau DG.

Privatgrundberrliches Patronat.

Die erste Erwähnung einer Rirche in Steinau geschieht in zwei Urfunden aus dem Jahre 1226 122), die ihrer Form nach unecht sind, aber dem größten Teil ihres Inhalts nach zuverlässig sein dürften 123). 1236 urkundet der Kastellan von Oppeln, Ibrozlaw, daß er sein Erbgut Steinau, welches Marktrecht hat, dem Breslauer Bistum mit dem Vorbehalt des Nießbrauchs für sich und seine Frau auf Lebenszeit geschenkt habe 124). 1260 bekam Steinau deutsches Recht 125).

Dem Grafen 3brozlaw war der Markt in Steinau vom herzog Rasimir verliehen worden 120). Die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß 3brozlaw, der seinem Orte das Marktrecht verschaffte, auch der Erbauer der dortigen Kirche gewesen ist 127). Vielleicht hat sie 3brozlaw aber auch schon vorgefunden. Jedenfalls war das ursprüngliche Patronat privatgrundherrlich.

<sup>116)</sup> Breslauer Staatsardiv, Deifer Landbud, G. 18.

<sup>117)</sup> Soulte Parodialverfaffung, G. 399.

<sup>118)</sup> Mon. Pol. I, 372.

<sup>119)</sup> Dach herrn Dr. v. Loeich liegt bie Bermutung nabe, daß bie Rirche erft nach bzw. bei ber Grundung bes beutichen Dorfes erbaut worben ift.

<sup>120)</sup> Jungnis Bifitationsberichte I, G. 568.

<sup>121)</sup> Ebenba und Meuling, G. 251.

<sup>122)</sup> OR. 298 und 299. - Lib. fund., ⊙. 103 Mnm. 216.

<sup>123)</sup> Shulte Bifchof Jaroslaw, G. 68. - GR. 548.

<sup>124)</sup> CR. 482; baju vgl. CR. 468 und Tifchoppe. Ctengel, G. 300.

<sup>125) @</sup>R. 1066.

<sup>126)</sup> OR. 593. - Tifchoppe. Stengel, G. 305 f.

<sup>127)</sup> Dad v. Loeid.

#### O Lonidnit.

Die Kirche wird 1335 bezeugt 128). Im Lib. fund. ift der Ort nicht erwähnt. In ber Rechnung über den Peterspfennig 1447 wird die Kirche wieder genannt 129). Andere Nachrichten über die Kirche oder den Ort konnten aus dem Mittelalter nicht gefunden werden. 1679 waren eingepfarrt: Lonschnik, Legelsborf, Pogosch mit Fronzke, Schelig 130).

Es fann nicht entichieben werben, ob biefe Rirche nach polnifdem ober beutidem Decht gegrundet worben ift.

# Rreis Oppeln.

24. Oppeln.

- Beide berzogliches Patronat.
- 25. Berzog Rasimir von Oppeln verlieh 1217 seinem Kanzler Sebastian und dessen Bruder, Graf Gregor, für ihr Dorf dieselbe Freiheit, mit der er früher seine hospites in Oppeln und Natibor angesiedelt hatte 131). Ein Bogt in Oppeln und damit die deutsche Stadt ist für 1258 erwiesen 132).

Neben bem alten Schlosse stand die Abalbert firche. Ihre Gründung soll nicht lange nach dem Tode des hlg. Adalbert erfolgt sein. Er war stets der Stadtpatron von Oppeln. Von 1223 an wird Reginald als Pfarrer der Abalbertfirche und als Erzpriester von Oppeln erwähnt. Nach Einrichtung des Archibiakonats Oppeln wird er als Archibiakon von 1230 ab bezeichnet 133).

Die Kreuzkirche ift älter als die Befestigung der Stadt. Sie mag schon 1100 gestanden haben. Ihr Zehntrecht in Niewodnik und Golschwis im Kreise Falkenberg, Chrosezinna und Glawis im Kreise Oppeln wurde 1223 bei der Zuteilung der Zehnten für die Kirche zu Schurgast gewahrt 134). In der Kreuzkirche wurde in der Zeit zwischen

<sup>128)</sup> GR. 5409.

<sup>129)</sup> Soulte Peterspfennig, G. 227.

<sup>150)</sup> Jungnis Bifitationsberichte II, G. 179f.

<sup>181)</sup> GR. 176. - Diefe Urfunde ift mobl fpater abgefaßt. Bgl. oben G. 152.

<sup>132)</sup> Lib. fund., S. 98, Anm. 106, schreibt: Oppeln zuerst 1217 als Stadt erwähnt, SR. 176. — Diese hospites sind aber noch kein Beweis für die Geltung von deutschem Recht. — In Schulte Städtegründungen ist weder für Oppeln noch für Natibor das Jahr der Verleihung des deutschen Rechts angegeben. — Burda Schulen im MA, S. 54, sett es für Natibor vor 1235, versieht jedoch diese Zahl mit einem Fragezeichen; von Oppeln wird nichts gesagt. — SR. 999.

<sup>133)</sup> Emil Schramet, Das Kollegiatstift jum big. Kreuz in Oppeln. Oberschlefische Beimat, 11. Band (Oppeln 1915), S. 2. — SR. 265, 298, 302. — Paul Knötel, Beiträge zur geschichtlichen Ortskunde von Ratibor. Zeitschrift 52 (1918), S. 81 f.

<sup>134)</sup> OR. 260. - CDSil. I, G. 2. - Schramet Kollegiatftift a. a. D., G. 3.

1232 und 1239 durch Bischof Thomas I. ein Kollegiatstift errichtet und zum größten Teil ausgestattet 135).

Als 1295 bie Dominikanermönde nach Oppeln kamen, überließ ihnen Herzog Boleslaw I. die bisherige Pfarrkirche zu St. Abalbert und erbaute ihnen daneben ein Kloster. Mit bischöflicher Genehmigung machte er die Kreuzkirche zur Pfarrkirche 1300) und gründete an ihr eine elste Pfründe, deren Inhaber der Pfarrer sein sollte. Zu ihrer Ausstattung vereinigte er die Einkünste der Adalbertkirche zu Oppeln und der Stanislauskirche zu Ehrumezüß derart, daß für den ständigen Vikar in Ehrumezüß ein hinreichendes Einkommen verblieb 137).

Das Patronat der Abalbertfirche wird in den Urkunden von 1285 und 1295 als herzogliches bezeugt. Das ursprüngliche Patronat der Rreuzkirche hat aller Wahrscheinlichkeit nach dem Herzog zugestanden; nach der Errichtung des Rollegiatstifts besaß er es nur noch für die vierte Prälatur und zwei später hinzugekommenen Kanonikate 128).

#### 26. Chrumegüt.

Berzogliches Patronat.

Herzog Wabislaw von Oppeln hatte einst das Dorf Eremchici bem Breslauer Bistum geschenkt und erhielt es 1260 im Austausch zurud 130).

1285 bezeugt Clemens, Pfarrer von Ehrempchiz, eine bischöfliche Urkunde 140). Einen Teil der Einkunfte dieser Pfarre bestimmte Herzog Boleslaw von Oppeln i. J. 1295 für die von ihm gestiftete elfte Pfründe an der Oppelner Kreuzkirche. Dabei wird erwähnt, daß u. a. von den drei seit vielen Jahren zur Ortskirche gehörigen hufen eine dem ständigen Bikar verbleiben soll 141). Danach mußte deutsches Recht schon "seit

<sup>138)</sup> Ebenda S. 5. - Augustin Welhel, Das Archibiakonat Oppeln von 1230 bis 1810. Zeitschrift 12 (1874), S. 380 f.

<sup>136)</sup> Damals umfaßte das Rirchipiel die Orte: Oppeln, Birkowik, Chmiellowik, Chronftau, Dembio, Dziekanstwo, Goslawik, Groschowik, Halbenborf, Rempa, Röniglich Reudorf, Rottorz, Lendzin, Luboschük, Lugnian, Sakrau, Sczepanowik, Slawik, Sowade, Sowtik (nicht mehr vorhanden), Bogtsborf, Wengern, Winau, Zbikko, Zirkowik. — Schramek Rollegiatstift, S. 9f. — Bon diesen Orten haben jeht Dembio, Groschowik, Röniglich-Meudorf, Rottorz, Lugnian eigene Kirchen, Wengern ift nach Rottorz eingepfarrt; die anderen Orte gehören noch nach Oppeln.

<sup>137)</sup> OR. 2387. - Chramet Rollegiatstift, C. 8.

<sup>138)</sup> Ebenba G. 4.

<sup>189)</sup> OR. 1066. - Tifcoppe. Stengel, Dr. 50, G. 341 ff.

<sup>140)</sup> GR. 1880. - Stengel Bistumsurfunden, G. 144.

<sup>141)</sup> SR. 2387. - Emil Schramet, Das Kollegiatftift jum big. Rreug in Oppeln. Oberichlefische Beimat, 11. Band (Oppeln 1915), S. 9.

vielen Jahren" in Chrumczüß Geltung gehabt haben. Damals waren eingepfarrt: Chrumczüß, Boguschüß, Ochoß, Ioniß; das Meßkorn dieser Kirche sollte der Kanonikus erhalten, der ständige Vikar aber das Meßkorn aller anderen, aber nicht namentlich bezeichneten, eingepfarrten Dörfer, "die jest zu deutschem Recht ausgesetzt sind oder später ausgesetzt werden sollten". Der große Umfang der Pfarrei 142) ist ein hinlänglicher Beweis dafür, daß die Kirche nicht eine Gründung nach deutschem Recht ist.

Das berzogliche Patronat wird 1285 und 1295 bezeugt.

# O Rogau.

Dach bem Lib. fund. gehntete Rogau noch nach polnischem Recht 143).

Der Chor ber Kirche ift nach ben vorhandenen Kunstformen um bas Jahr 1300 erbaut worden 144). 1335 wird fie urkundlich bekannt 145). In ber Nechnung über ben Peterspfennig 1447 wird sie erwähnt 146).

In Jungnig' Bisitationsberichte II, S: 296 ff. 147), ift über bas Rirchipiel nichts gesagt. Die Rirche in Rogau war bamals mit ber Rirche in GroßSchimnig pfarramtlich verbunden.

Die vorhandenen Dachrichten reichen nicht aus, um entscheiden gu konnen, ob die Rirche in Rogau unter polnischem ober beutschem Recht erbaut ift.

### O Gezebrgit.

Dach bem Lib. fund. wurde in Scedricz ber Zehnt nach polnischem Recht entrichtet und galt 30 Rruge honig 148). 1420 verpfändete ber Breslauer Bischof seine Zehnten in Schebirfit 149).

Die Rirche wird erft 1447 in ber Rechnung über ben Peterspfennig genannt 150). Sonftige Nachrichten aus bem Mittelalter tonnten nicht gefunden werden.

Der Visitationsbericht von 1687 sagt: "Solus hie pagus spectat ad hanc ecclesiam, quoad participationem sacramentorum" 151). Somit erscheint biese Kirche als eine echt beutschrechtliche Gründung. Erwähnt wird sie hier trogbem, weil in dem Bericht über die Visitation im Jahre 1679 Pfarreinkunste aus Sezedrzik, Bierstrzinnik, Groß tanisch (Kr. Groß trehlik), Klein tanisch (Kr. Groß trehlik), Krascheow (hatte seit mindestens 1518 eine eigene Kirche), Schodnia, Smigulach (jegiger Name?) angegeben sind, und zwar in einzelnen Orten von allen Ein-

<sup>142)</sup> Außer den oben genannten Orten waren 1687 noch eingepfarrt: Chrzowig, Follwart, Borret, Blattnit. - Jungnig Bifitationsberichte II, S. 298ff.

<sup>143)</sup> Lib. fund., @. 99.

<sup>144)</sup> Lutid Runftbenkmäler Schleffens, 4. Band, G. 244.

<sup>145)</sup> GR. 5409 (G. 37).

<sup>146)</sup> Chulte Peterspfennig, G. 223.

<sup>147)</sup> Dort wird diefes Rogau irrtumlich in ben Rreis Faltenberg verlegt.

<sup>148) @</sup>R. 101.

<sup>149)</sup> Breslauer Stadtarchiv, Sandidrift Rlofe 110, 74 nach Meuling Rirchorte.

<sup>150)</sup> Coulte Peterspfennig, G. 209.

<sup>151)</sup> Jungnit Bifitationeberichte II, G. 315.

wohnern 152). Diese Pfarreinkunfte sind augenscheinlich Zehnten, aber nicht burchweg Meggetreibe. Bielleicht handelt es sich hier um eine Kirche, die in einem polnischrechtlichen Dorf vom Grundherrn erbaut wurde, und daß zu ihr sich einige Orte aus der Nachbarschaft hielten 153). Es konnte nicht erkundet werden, wann und ob überhaupt Sczedrzik deutsches Recht erhalten hat. Das Patronat gebörte 1679 und 1687 dem Kaiser; daraus ist zu schließen, daß es vorher dem Herzog gehört hat.

#### Rreis Ratibor.

#### 27. Altendorf bei Ratibor.

(?)

Wann Natibor beutsches Necht erhalten hat, bürfte noch nicht festgestellt sein 154). Aber es darf als sicher angenommen werden, daß am
Hauptort des Herzogtums Natibor, und zwar in dem polnischen Orte
Natibor, eine Kirche wahrscheinlich schon vor 1200 gestanden hat. Die
Kirche in Altendorf, dem altpolnischen Ort Natibor, ist an sich schon
ein Beweis dafür, daß sie früher erbaut ist, als die deutsche Stadt
Natibor gegründet wurde 155). Der Umfang des Kirchspiels, das noch
in späterer Zeit zu Altendorf gehörte 156), ist nur so erklärlich. Die
Nikolaikirche in Altendorf wird 1287 und 1288 bezeugt 157).

<sup>152)</sup> Ebenda S. 65 f.: "Proventus parochi: ex villa Sczedrzik, ubi 32 coloni sunt, quinque coloni tenentur dare per 3/4 siliginis tantumque avenae mensurae Oppoliensis, alii tres per ¼ tantum, reliqui vero per ½ modium utriusque grani, mensurae etiam Oppoliensis. Praeterea singuli dant 1 grossum pro mensa. Molitores autem 3 solvunt singuli modium avenae mensurae Oppoliensis. Hortulani omnes et inquilinae singuli solvunt unum argenteum. Ex villa Biestrzeniek singuli inhabitatores, quorum 14, per argenteum contribuunt. Ex villa Smigulach ab hortulanis 5 tot argenteos parochus percipit. Ex villa Schodnia 13 coloni simul solvunt 101/2 modium avenae tantum, hortulanorum quilibet 1 argenteum. Ex villa Krasseiow a 14 colonis solvuntur 13 modii avenae tantum, et una metreta farinae a Drzemala. Ab hortulanis ibidem, inquilinis et viduis datur argenteus. Ex villa Minori Staniscie a colonis 18 solvuntur 9½ modios silignis, hortulani, inquilini et viduae per argenteum. Ex Majori Staniscie a colonis 18 dantur 19 modii avenae tantum mensurae Oppoliensis, hortulani, inquilini et viduae per argenteum."

<sup>158)</sup> Berr v. Loeich nennt brieflich als Rirchen biefer Art die jeht katholische Rirche in Oberftephansborf und die evangelische Rirche in Raufie, beibe Rreis Neumarkt. Dengler, Geschichte einer Dorffirche (Raufie), Gelbstverlag Raufie 1903.

<sup>154)</sup> Bgl. oben G. 63.

<sup>155)</sup> Die Wibmut von einem Morgen, bie Schulte Peterspfennig, S. 222, anführt, ift fein Gegenbeweis; sie burfte später bei Berleihung bes beutschen Rechts an bie Orte um Ratibor gegeben worben fein.

<sup>156) 1687</sup> waren eingepfarrt: Altendorf, Miedane, Proschowith, Studgienna und die beiden Vororte Ratibors Brunnet und Neugarten. - Jungnig Bisitationsberichte II,

<sup>157)</sup> Belgel Ratibor, G. 44. - Für 1288 vgl. Bivier Pleg, G. 38.

Uber bas Patronat konnte nichts ermittelt werden. 1687 war es im Befit bes Grundberrn, Grafen von Oppersdorf.

28. Lubowis. (?)

Der Ort wird erstmalig bekannt, als 1431 die Ratiborer Bergöge bem Gemahl ber Dorothea Jomki das Gut in Lbowicz schenkten 158). Die Kirche wird erst in der Abrechnung über den Peterspfennig 1447 genannt; damals hieß der Ort Olbowicz 159).

Der große Umfang der Pfarrei 160) weist die Kirche als eine Gründung unter polnischem Recht aus. Dafür spricht auch der Umstand, daß zu ihr sehr weit entfernte Orte zehnteten; hierbei kann es sich offenbar nur um festgelegten Ritterzehnt handeln, der von alter Zeit her zur Kirche in Lubowiß gehörte.

Aus ber Art bes Zehnten, nämlich Garbenzehnt von aller Frucht außer Birfe, barf geschlossen werden, daß noch 1447 in Lubowig polnisches Recht in Geltung war.

Wie lange die Berzöge den Ort beseffen hatten, als sie ihn 1431 verschenkten, ift unbekannt. Daher muß die Frage nach dem ursprünglichen Patronat offenbleiben.

29. Matau. Patronat der Johanniter (?).

Graf Stognev ichenkte 1221 alle seine Erbgüter in Schlesien, barunter auch Makau, bem Rloster Leubus 161). Doch scheint biese Schenkung nicht burchgeführt worden zu sein. Denn weil ber auf einem Kreuzzuge befindliche Halbbruder Stognevs, Seteh, Makau ben Johannitern vermacht hatte, schenkte ihnen auch Stognev im Jahre 1224 seine Rechtsanteile 162).

Die Kirche in Makau wurde 1223 geweiht. Bischof Loreng gab ihr bie Bebnten von ber Burg Makau, von Gammau und Bojanow 163).

<sup>158)</sup> Dach Meuling Rircorte bei Belgel, Archipresbyterat Ratibor, G. 284.

<sup>159)</sup> Soulte Peterspfennig, G. 222.

<sup>160)</sup> Nach bem Bistationsbericht von 1687 gehörten 8 Ortschaften zu bieser Rirche. Pfarreinkunfte werben 1679 und 1687 genannt aus: Lubowit, Bresnit, Ganjowit, Gregorsowit, Berzoglichellguth, Leng, Schichowith, Zawada; die bisher genannten Orte waren wohl eingepfarrt. Außerdem hatte die Pfarrei Lubowith noch Einkunfte aus Ezienstowith (Kreis Cosel, Garbenzehnt von 2 hufen), Podlesch (Kreis Cosel), Pallowith und Sczeptowith im Kreise Nybnit. – Jungnith Bistationsberichte II, S. 141f. und 475 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup>) SR. 242 und 245. <sup>162</sup>) SR. 279b.

<sup>168)</sup> SR. 276. — Beibe Orte find weit entfernt: Gammau hat jeht eine eigene Rirche; Bojanow ift nach Kranowis eingepfarrt. — Zu ber zweifellos altpolnischen Kirche zu Makau gehörte 1679 und 1687 nur ber Kirchort selbst, was sonst ein Merkmal für beutschrechtliche Kirchen bilbet. — Jungnis Bistationsberichte II, S. 139 f. und 473 f.

1240 erlaubte Bergog Mesko ben Johannitern, ihre brei Erbgüter Makau, Repich (Kreis Neuftabt) und Blottnig (Kreis GroßStrehlig) zu beutschem Recht auszusegen 104).

Die Rirche in Makau icheint von den Johannitern gegründet zu fein; bann hatten fie auch das Patronat.

#### 30. Glamitau.

Privatgrundberrliches Patronat.

Die einzige Nachricht über die Kirche in Slawikau aus alter Zeit ist der Orts- und Zeitvermerk der Urkunde aus dem Jahre 1223, in der die Zehnten für die neue Kirche in Magkirch durch den Bischof Lorenz bestimmt wurden: in Zlavicovo in consecratione ecclesie comitis Vernerii 165). Sonst erwähnen die SR. die zum Jahre 1337 Slawikau nur noch zweimal, nämlich 1286 ist Peter von Slawikau 1660) und 1321 Nikolaus, Erbherr von Slawikau 167), Urkundszeuge.

# Rreis Rofenberg.

#### 31. Rofenberg.

Bergogliches Patronat.

Die Kirche wurde 1226 burch Bischof Lorenz geweiht 168). Wann Rosenberg eine Stadt geworden ift, konnte nicht ermittelt werden. 1310 war Rosenberg Stadt 168), aber nach polnischem Recht. Herzog Bernhard von Oppeln und Falkenberg erneuerte 1450 die Rechte der Stadt Rosenberg und gab ihr Magdeburger Recht, wie es Oppeln und Groß Strehliß hatten 170).

Bergog Waldislaw von Oppeln verlieh 1374 bas Patronat bem Breslauer Sandstift, um in Rosenberg eine Propstei zu begründen, die aus bem Breslauer Rloster besetht werden sollte 171).

<sup>164)</sup> GR. 552.

<sup>165)</sup> SR. 268. — Diefer Werner erscheint als Bruber bes Grafen Stognev in Makau, ber ein Bruber ober Better bes Dirsicraus war. Werner ist bennach troß seines beutschen Namens ein Glieb einer polnischen grundherrlichen Familie SR. 245. — 1679 hatte die Kirche von Slawikau Einkünfte aus Slawikau, Blazeowih (Kr. Cosel), Budzist, Czerwenhüh, Klein lawikau oder Mistis (Kreis Cosel, das seit mindestens 1441 eine Kapelle hatte), Ihurze (heißt jeht Wellendorf). Der Bericht von 1687 gibt nur an, daß 5 Dörfer eingepfarrt sind. Jungnih Vistationsberichte II, 156 f. und 502.

<sup>166)</sup> EN. 1959. 167) EN. 4145.

<sup>168)</sup> GR. 293. - 1688 gehörten jur Rirche außer ber Stadt und ben Worftabten 12 Dorfer einicht. ber Tochterfirchen. Die Ortschaften find aber nicht genannt. - Jungnig Bifitationsberichte II, G. 313.

<sup>169)</sup> GR. 3157.

<sup>170)</sup> Schulte Peterspfennig, G. 210.

<sup>171)</sup> Benne II, G. 680.

#### 32. Garfist.

Das Dorf Sarsist mit der Kirche gehörte nach der papstlichen Bestätigungsurkunde von 1193 zum Besitz des Breslauer Sandstifts der Augustiner Chorherren 172). Herzog Heinrich I. erlaubte 1228 dem Sandstift, in dessen Dorf Sarsisk einen freien Markt nach Neumarkter Recht zu gründen und beliebig viele Dörfer nach deutschem Recht auszuseten 173).

Da Sarfist bem Rlofter gehörte, wird es wohl die Rirche gegründet und bas Patronat befeffen haben.

# 33. Bembowit.

(?)

Nach bem Lib. fund. erhielt ber Bischof aus Zembowig von 20 hufen ben bischöflichen Zins 174). Demnach hatte ber Ort bereits beutsches Recht. Die Kirche wird hierbei nicht erwähnt; badurch wird aber nicht bewiesen, daß die Kirche damals noch nicht bestanden hätte. Sie wird urkundlich erst 1447 in der Nechnung über den Peterspfennig genannt 175). Der große Umfang ihrer Pfarrei 176) läßt mit Sicherheit auf ihre Gründung noch unter polnischem Necht schließen.

Das Patronat war 1679 grundherrlich. Frühere Machrichten barüber waren nicht zu finden. 1679 war ein großer Teil der Pfarräcker mit dem herrengut verbunden.

<sup>172)</sup> SR. 59. – Häusler Urkunden, Dr. 4, S. 8ff. – Nach bem Wisitationsbericht von 1679 foll biese Filialkirche ober richtiger Kapelle 1220 erbaut worden sein. Bon einem Kirchspiel wird nichts erwähnt. – Jungnis Bisitationsberichte II, S. 50.

<sup>173)</sup> GR. 329. Abbrud ber Urfunde bei Tifcoppe. Stengel, G. 288.

<sup>174)</sup> Lib. fund., @. 102.

<sup>175)</sup> Chulte Peterspfennig, G. 209.

<sup>176)</sup> Nach einem Bergeichnis von 1615 waren eingepfarrt: Zembowit, FreiRadlub, Kneja, Lenke, Ofchiesto, Poscholfau, Prustau, Nadau, Sacrau-Turawa (Kreis Oppeln). - Jungnis Bistationsberichte II, S. 61f.

# d) Oftoberichlefien.

#### Anteil des Rreifes Lublinig.

# 1. Sobow. (?)

Nach dem Lib. fund. war Sodow mit 40 hufen zehntpflichtig 1). Mach dem Bistationsbericht aus dem Jahre 1679 ist die gemauerte Kirche 1331 zu Ehren aller heiligen erbaut und geweiht worden 2). Dieser Bau dürfte wohl den Ersah für eine alte Kirche darstellen. Denn der große Umfang des Pfarrsprengels 3) deutet auf die Gründung der Kirche noch unter polnischem Nechte hin. 1679 war eine hufe als Widmut vorhanden. Aber sie ist an sich nicht ein untrüglicher Beweis für eine deutschrechtliche Gründung; sie kann der Kirche gegeben worden sein, als der Ort deutsches Necht erhielt.

Über das Patronat ift aus bem Mittelalter feine Nachricht gefunden worden. 1679 war es im Besit ber Grundberrichaft, ber Gebrüber Ziemeczfi.

#### Rreis Plef.

#### 2. Mitolai.

Privatgrundberrliches Patronat.

Eine Burg in Nikolai bestand schon 1222; der dortige Kastellan hat im Namen des Berzogs Necht gesprochen und das Weichbild ber Burggrafschaft verwaltet.

Vor ber Gründung ber deutschen Stadt Nikolai bestand ein Marktort Nikolai. In diesem war eine Nikolaikirche. Bischof Paulus von Krakau überwies ihr am 1. März 1266 ben Garbenzehnt von drei Dörfern in bem bamals zum herzogtum Oppeln gehörigen Bezirk Siewierz 4).

<sup>1)</sup> Lib. fund., @. 103.

<sup>2)</sup> Jungnig Bifitationsberichte II, S. 53. - Augustin Welgel, Geschichte ber Stadt und herrschaft Guttentag (Natibor 1882), S. 229. - Karl Urban, Kirchböfe und Brabfiatten in ber Parochie Cobow, Kreis Lublinis. Oberschlesische heimat, 8. Band (Oppeln 1912), S. 106.

<sup>3) 1679</sup> gehörten jum Pfarrsprengel: Sodow, Ezieschowa, Droniowik, harbultowik, Kallina, Roschentin, Ollschin, Ruschinowik, Rzyke, Wierzbie. Mach dem Bericht von 1687 gehören fünf Ortschaften zur Kirche in Sodow, zwei zur Tochterkirche in Ezieschowa und zwei zur Tochterkirche in Roschentin. Doch ist die Kirche in Ezieschowa erst von Evangelischen erbaut worden; von der Kirche in Roschentin gibt es keine Nachricht aus dem Mittelalter, so daß sie wahrscheinlich auch erst nach der Reformation entstanden ist. — Jungnik Bistationsberichte II, S. 53 f. und 3245. — Welkel, Geschichte von Guttentag, S. 229.

<sup>4)</sup> Bivier Pleg, G. 15, 31, 158 und 169.

Ibre Gerechtsame gingen auf bie Abalbertfirche in ber neuen Stadt über. Bur Aufbefferung ber Ginfünfte ber Abalbertfirche (ecclesie s. Adalberti de novo translate in Micolav ab ecclesia s. Nikolai ibidem) machten Jan be Grabie, Erbberr in Difolai, und Borto be Lafgka in Gegenwart ihres Betters Jefdito, Pfarrers in Difolai, Schenkungen. Jan de Grabie gab eine Bleischbant, zwei Garten vor ber Burg, ein Behölz und einen Balb, genannt Pfaffenwinkel, im "Tiefen Tale"; Borto be Lafgta gab ein Stud vom Reulande in Mitolai und einen Ader in Lagist. Die Zehntpflicht von allen Früchten gegenüber bem Pfarrer wurde erneut anerkannt. Bierüber urfundet auf Bitten bes Pfarrers im Jahre 1287 ber Bergog unter Bingufugung von zwei frankischen Bufen, welche gur Ditolaitirche in bem alten Marktort Mitolai gehört hatten 5). Ferner geftattete ber Bergog bem Pfarrer, im Tiefen Tale und auf bem übrigen Rirchenlande Teiche anzulegen, auch die Walbungen zu roben und in Aderland umzuwandeln.

Diefe Ditolaitirde tann nur unter polnifdem Recht entftanben fein. Die zwei hufen bat fie bochftmahricheinlich bei ber Grundung ber beutschen Stadt empfangen und behalten, bis bie neue Stadtfirche erbaut murbe und an ibre Stelle trat.

Maberes über Mitolai mar nicht zu erfunden.

Die Rirde ift offenbar eine Stiftung ber erbberrlichen Ramilie. Somit batte ber Erbberr auch bas Patronat.

# O Altborf bei Dleff.

Altborf ift bas urfprungliche Pleg und erhielt ben Damen Altborf erft infolge

ber Gründung ber Stadt Plegis).

Die Bedwigsfirche in Altborf wird urfundlich jum erften Dal 1408 genannt?). Ihre Grundichwelle trägt die Jahreszahl 1201. Daber will man ihren Bau bereits in biefes Jahr verlegen, jumal bie Beschaffenheit bes Bolges auf ein fo bobes Alter ichliegen laffe. Allerdings tonnte fie ihren Damen erft fpater erhalten baben 8). Ob aber jene Babl icon ein binreichenber Beweis fur bas Baujahr ift, ftebt babin.

1303 war eine Burg Pleg vorhanden. Als ihr Raftellan wird Graf Beliglaus genannt ). Wann Pleg als Stadt angelegt wurde, ift unbefannt; jeboch ift es vor

6) Bivier Pleg, G. 156. 7) Ebenba G. 84, 2nm. 3.

9) Bivier Pleg, G. 45, 54.

<sup>5)</sup> SR. 2013b. - Breslauer Staatsardiv, Stanbesberrichaft Pleg, Dr. 3. -Belgel Ratibor, C. 41. - Bivier Pleg, G. 35 f. und 171 ff.

<sup>8)</sup> Emil Zellner, Die Rirche gu St. Bedwig für Pleg. Dberichlefische Beimat, 8. Band (Oppeln 1912), G. 1-9.

1327 geicheben 10). Die Burger richteten fich nach bem Recht von Ratibor, bis fie 1498 ein eigenes Stadtrecht erhielten 11). Ein Pfarrer Ditolaus von Pleg wird 1326 ermabnt 12). Die Pfarrfirde ju Pleg wird fobann 1425 bezeugt 13).

# Unteil bes Rreifes Ratibor.

#### O Sprin.

1303 erlaubte Bifchof Beinrich I. von Breslau (1302-1319) im Bergogtum Ratibor einige Rirchen ju grunden, in benen bie Ginwohner bei feindlichen Ginfallen Buflucht finden tonnten. Go wurde im Sprengel ber Rirche gu Lubom, Die 1303 geweiht murbe und ibre Betreibegebnten nach Art ber beutschrechtlichen Dorfer erbielt, bie Rirche in bem unter polnifchem Recht ftebenben Gprin erbaut. Jeboch blieb Sprin nach Lubom eingepfarrt und abgabenpflichtig 13a).

#### O Rogan.

1391 wird ber Pfarrer Ditolaus Baweroffty ermabnt14). 1447 ericheint bie Rirche ju Rogau im Archipresbyterat Cobrau in ber Abrechnung über ben Deterspfennig 15).

1679 bestanben Pfarreinfunfte aus Rogau, Belidnit, Bluidau, Ramin, Dbrau, Sprinta, Wyftrzenfow. Der Bericht von 1688 gibt an, bag 8 Orte gur Rirche geboren; außer ben obengenannten noch Rogowieg 16).

Der Grundberr Johann Beinrich Fragftein war 1679 Patron.

Es fragt fich, wann und unter welchem Recht bie Rirche gegrundet worben ift, mabrideinlich unter polnischem Recht.

#### Rreis Dobnit.

# 3. Boguicowis.

Patronat bes Rlofters Rauben.

Etwa 1300 hatte ber Ort noch polnisches Recht 17).

Die Rirche wird 1335 genannt 18). 3br großer Sprengel 10) weift auf bie Grundung unter polnifdem Recht bin.

Ort und Patronat geborten bem Giftercienferflofter in Rauben, bas bereits unter beutidem Recht gegründet worden ift.

<sup>10)</sup> Ebenba G. 56, 157f., 176.

<sup>11)</sup> Ebenba G. 160.

<sup>12)</sup> CR. 4586. - Bei Bivier Plef ift biefe Ermabnung nicht verwertet. - über bie Grundung ber in GR. 4586 noch genannten Rirchen in Brgest, Czwiflit, Lendgin, Myslowis, Staude, Guffet, Boidegyt, famtlich Rreis Pleg, tonnte megen Mangel an urfundlichen Unterlagen nichts ermittelt werben.

<sup>18)</sup> Bivier Pleg, G. 88, 2nm. 2.

<sup>13</sup>a) Ebenba G. 46. - GR. 2743 und 2824.

<sup>14)</sup> CDSil. II, Ginleitung, G. 54.

<sup>15)</sup> Chulte Peterspfennig, G. 220f.

<sup>16)</sup> Jungnig Bifitationsberichte II, G. 134 und 461. 17) Lib. fund., G. 108. - Alfons Nowad, Gefchichte ber Canbpfarreien bes Archipresbyterates Cobrau DG. (Oppeln 1912), G. 27.

<sup>18)</sup> Ebenba G. 1. - GR. 5409 (G. 37).

<sup>19) 1652</sup> geborten gur Rirche bie Ortichaften: Boguichowit, Brobet, Ellguth, Gottartowis, Rlototidin, Rogoisna, Roy, Rowin, Borbriegen. Dach bem Bericht aus 1688 waren 81/2 Dörfer eingepfarrt. - Jungnis Bifitationsberichte II, G. 16f., 126, 434.

#### 4. Liffet.

Berzogliches Patronat.

Den Ort vermachte 1313 Herzog Leftko von Natibor seiner Schwester Ofka 20). Ein Pfarrer Abam von Lutz aus dem Jahre 1315 wird auf Lissek bezogen 21). 1335 wird die Kirche in Lissek genannt 22).

Wann der Ort deutsches Necht erhalten hat, ift unbekannt 23). Der große Umfang des späteren Kirchspiels 24) läßt die Gründung der Kirche in die polnischrechtliche Zeit verlegen.

1313 war der Ort in berzoglichem Besit. Daber ist auch der Herzog Patron gewesen. Darauf weist auch die Angabe von 1679 und 1688, wonach der Kaiser das Patronat hatte, hin.

# O Pftrzonsna25).

Ort und Rirche werden erft 1335 unter bem Mamen Pedragno erwähnt 26). In ber Abrechnung über ben Peterspfennig 1447 heißt ber Ort Petrg 27).

Wann ber Ort beutsches Recht erhalten bat, tonnte nicht ermittelt werben. Es ift möglich, bag bie Grundung ber Rirche unter volnischem Recht geschab28).

Uber bas Patronat fehlt aus bem Mittelalter jebe Dadricht. 1652 befaß es ber Grundberr von Kotulin 20).

# 5. Dobnit.

Berzogliches Patronat.

Bischof Siroslam II. (1170-1198) hat die Marienkirche in Rybnik geweiht und ihr die Zehnten von Rybnik und drei anderen Orten zugewiesen. Bischof Lorenz gab 1223 dem Nonnenkloster an der Salvatorkirche zu Rybnik die Zehnten einer Anzahl von Orten. Der Herzog

<sup>20)</sup> Butte Stammtafeln V, 19 und 20. - GR. 3348. - CDSil. II, G. 121.

<sup>21) @</sup>R. 3486. - CDSil. II, @. 124.

<sup>22)</sup> GR. 5409 (G. 37).

<sup>23)</sup> Schulte Peterspfennig, G. 222f., mertt an, bag 1679 beutsches Recht in Beltung war.

<sup>24) 1679</sup> waren eingepfarrt: Liffet, Bogunit (Kreis Natibor), Gaschowit, Guret, Pogwisdow (Kreis Natibor), Sczyrbit, Summin, Zwonowit. Der Bericht von 1688 fagt nur, bag 11 Ortschaften eingepfarrt sind. — Jungnit Visitationsberichte II, 128f. und 455f.

<sup>25)</sup> Bon etwa 1910 ab bieg ber Ort Fifchgrund.

<sup>26) @</sup>N. 5409 (G. 37).

<sup>27)</sup> Soulte Peterspfennig, G. 222.

<sup>28) 1652</sup> empfing ber Pfarrer 3 Malter Roggen und hafer. Den Garbenzehnt von allen Früchten entrichteten: Pftrzonsna, Dzimierz (hieß feit etwa 1910 Dreilinden), Zyttna; ferner wohl als festgelegten Ritterzehnt den Zehnt in den weitentlegenen Orten Jaborowig und Niesnaschen (beide Kreis Cosel). — Jungnig Bistationsberichte II, S. 2 f. — 1679 waren eingepfarrt: Pftrzonsna, Ezernig, Dzimierz, Lohnig, Rzuchow (hieß feit etwa 1910 Schönburg), Zyttna. — Ebenda S. 129 f. — 1688 wird berichtet, daß 7 Ortschaften eingepfarrt sind. — Ebenda S. 457.

<sup>29)</sup> Ebenba G. 2f.

hatte dem Kloster das Gebiet von Rybnik mit der Kapelle (Marienkirche) mit allen Rechten, der Gerichtsbarkeit und den Einkünften, sowie einige Dörfer geschenkt 30). So war auch das Patronat über die Marienkirche 31) an das Kloster gekommen. 1223 wurde das Kloster nach Bosidom oder Ezarnowanz verlegt; Rybnik wurde gegen Ezarnowanz ausgetauscht, jedoch behielt das Kloster die Schankstätten und die Kirche zu Rybnik mit ihrem Ackerstück in Falevich 32). Das Kloster gab 1288 das Patronat über die Kirche, den jährlichen Zins von 3 Mark von den Schankstätten und die Zehnten, welche die Pfarrer Scibor und Stephan besessen hatten, dem Herzog zurück und empfing dafür die Befreiung von allen herzoglichen Lasten und die Bestätigung seiner sonstigen Besitzungen 33).

<sup>30)</sup> Bgl. oben G. 57. - GR. 266. - CDSil. I, G. 1f.

ai) 1679 gehörten zu ihr folgende Ortschaften: Robnit, Chwallenhiß, Chwallowiß, Ellguth, Golleow, Jeptowiß, Knizeniß, Königlich Jankowiß mit Michalkowiß, Königlich Wielepole, Niedobschüß, Nieder Niewiadom, Ober Niewiadom, Ochojeß, Orzupowiß, Poppelau, Przegendza, Radoschau, Radzeow, Seibersdorf, Smollna, Stein. — Jungniß Visitationsberichte II, S. 1265.

Ad hanc ecclesiam spectat oppidum Ribnik et pagi 23, quorum quatuor distant ab oppido uno milliari, reliqui vel tribus quadrantibus milliaris vel medio milliari. — Bericht aus 1688. Ebenda S. 435 f.

<sup>82) ©</sup>N. 330. - CDSil. I, ©. 3f.

<sup>88) @</sup>R. 2091. - CDSil. I, @. 17f.

# 4. Zusammenstellung der Kirchen, ihrer ersten Erwähnung und ihres ursprünglichen Patronats.

a) Mad Begirten und Rreifen geordnet.

|                              |     |                           | Erfte               |             | Po          | itroi      | at            |           |
|------------------------------|-----|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|---------------|-----------|
| Rreis                        | Mr. | Mr. Rirdorte              | Er-<br>wäh-<br>nung | herzoglich, | bifchöftich | Möfterlich | privatgrundb. | unbefannt |
|                              |     | a. Regierungsbezirf       | STATE OF            |             |             |            |               |           |
|                              |     | Liegnis.                  |                     |             |             |            |               |           |
| Bolfenhain                   | 1   | Schweinhaus               | 1317                | 1           |             |            | 777           |           |
| Bunglau                      | 2   | Bunglau Dorf (Tillendorf) | 1261                | 1           |             |            |               |           |
| Frenstadt                    | 3   | Beuthen, Stephansfirche   | 1175                | 1           |             |            |               |           |
|                              | 4   | - Marienkirche            | 1222                | 1           |             | 7.3        |               |           |
|                              | 5   | 3ölling 1207 -            | 1232                | 1           |             |            |               |           |
| Blogau                       | 6   | Glogau, Petersfirche .    | 1109                | 1           |             |            |               |           |
|                              | 7   | - Kollegiatkirche         |                     |             |             |            |               |           |
|                              |     | ULFrau                    | 1219                | ?1          |             |            | Andrew St     |           |
|                              | 8   | Brieg                     | 1300                |             |             |            | 1             |           |
|                              | 9   | Hochfirch                 | 1291                |             |             |            |               |           |
|                              | 10  | Jakobskirch               | 1376                |             |             |            |               |           |
|                              | 11  | GroßRauer                 | 1376                |             |             |            |               |           |
|                              | 12  | Pürschen                  | 1259                | 1           | 111         | 118        | maile         |           |
|                              | 13  | Rabsen                    | 1297                | 1           |             |            |               |           |
| Boldberg-                    | 14  | Möchlit                   | 1243                | 1           |             |            |               |           |
| Hannau                       | 15  | Goldberg                  | 1217                | 1           |             |            |               |           |
|                              | 16  | Grödit                    | 1251                | 1           |             |            |               |           |
|                              | 17  | Hannau                    | 1299                | ?1          |             |            |               |           |
|                              | 18  | Altensohm                 | 1304                | 1           |             |            |               |           |
| Representation of the second | 19  | Probsthain                | 1217                | 1           |             | 19503      | en i          |           |
| Börliş                       | 20  | Jauernick vor             | 1200                | 5           |             |            |               |           |
|                              | 21  | Görlis, Difolaifirche vor | 1200                | M           | ?1          |            |               |           |
|                              | 22  | -Gelutis, Strohfirchevor  | 1200                | 1           |             |            |               |           |
| hoperswerda                  | 23  | Hoperswerda 1112 -        | 1117                | 131         |             |            | 1             |           |
|                              | 24  | Ruhland vor               | 1200                |             |             |            | 1             |           |
| Jauer                        | 25  | Shlaup                    | 1238                |             |             | 1          |               |           |

|               | Mal | bat the and is not all a street and | Erfte               |            | Pa          | tron        | at            |           |
|---------------|-----|-------------------------------------|---------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
| Kreis         | Mr. | Rirdorte                            | Er-<br>wäh-<br>nung | bergoglide | bifchöflich | flöfterlich | privatgrundb. | unbefannt |
| Theorem       |     | Übertrag:                           | 25                  | 15         | 1           | 1           | 3             | 5         |
| Lauban        | 26  | Lauban, Mitolaitirche vor           | 1200                | ?1         |             | 100         | 198           |           |
|               | 27  | Lauban, Jakobikirche vor            | 1200                | ?1         |             | 20          |               |           |
|               | 28  | Markliffa um                        | 1200                |            |             |             |               |           |
|               | 29  | Seidenberg vor                      | 1200                |            | ?1          |             |               |           |
| Liegnis       | 30  | Liegnit, Burgkapelle .              | 1149                | 1          |             |             |               |           |
|               | 31  | - Rirche z. bl. Grabe               | 1188                | 1          |             |             |               |           |
|               | 32  | - Liebfrauenkirche .                | 1203                | 1          |             |             |               |           |
|               | 33  | - Peter-Paul-Rirche                 | 1208                | 1          |             |             |               |           |
|               | 34  | Wahlstatt                           | 1418                |            |             |             |               |           |
| Löwenberg     | 35  | Lehnhaus 1149 -                     | 1169                | 1          |             |             |               |           |
| Rothenburg    | 36  | Mustau vor                          | 1200                |            |             |             | 1             |           |
| Sagan         | 37  | Sagan Altkirch                      | 1272                | ?1         |             |             | 4             |           |
| Schönau       | 38  | Röversdorf                          | 1220                |            |             |             |               | 1         |
|               |     | Regierungsbezirf Liegnit:           | 38                  | 23         | 2           | 1           | 4             |           |
|               |     | b. Regierungsbezirk<br>Brestau.     | Setel               |            |             |             |               |           |
| Breslau Stadt | 1   | Breslau, Johannistirche             | 1000                | ?1         |             |             |               |           |
|               | 2   | - Abalbertfirche 1112-              | -1120               | 13         |             |             | ?1            |           |
|               | 3   | - Michaelistirche 1127 -            | -1142               | 1          |             |             | ?1            | 16        |
|               | 4   | - Martinsfirche                     | 1155                | 12         |             | 1000        | ?1            |           |
|               | 5   | - Peterskirche                      | 1175                | 1 3        | 1           |             | ?1            |           |
|               | 6   | - Mifolaifirche                     | 1217                | 15         |             | ?1          |               |           |
|               | 7   | - Mauritiusfirche                   | 1226                | 8          | 1           |             |               |           |
| Breslau Canb  | 8   | Domslau                             | 1254                | 1          |             |             |               |           |
|               | 9   | Jäschgüttel                         | 1316                | 1-0        | 1           |             |               |           |
|               | 10  | Rattern                             | 1257                | 1          |             |             | ?1            |           |
|               | 11  | Margareth                           | 1276                | 1 3        |             |             | 1             |           |
|               | 12  | Oltaschin                           | 1254                |            | 1           | 6039        | h in          | -         |
| 4             | 13  | Schosnis                            | 1244                | 1 6        |             |             | ?1            |           |
|               | 14  | Thauer                              | 1265                | 1 8        | 1           | 1           | 1 1           | 1         |

| Rreis        |              |                           | Erfte      |             | Pa          | tron          | at        |    |
|--------------|--------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|----|
|              | Mr. Rirdorte | Er-<br>wäh-<br>nung       | herzoglido | hijdyöflids | flöfterlich | privafgrundb. | unbefannt |    |
| 8 51 5 8     | 13           | Übertrag:                 | 14         | 2           | 4           | 1             | 7         | -  |
| Brieg        | 15           | Brieg                     | 1250       | 1           |             |               | m         |    |
|              | 16           | Michelau                  | 1276       | T           |             |               | 1         |    |
| Blump III    | 17           | Ritschen                  | 1294       | 1           |             |               |           |    |
| Frankenftein | 18           | Wartha                    | 1189       | 1           |             |               |           |    |
|              | 19           | Badel                     | 1248       | 0           |             | 1             |           |    |
| Glas         | 20           | Glat, Marienfirche        | 1183       | 1           |             |               |           |    |
| Groß-        | 21           | Schleife (jest Meupolen)  | 1260       | S           | 1           | this.         | lunt      |    |
| Wartenberg   | 22           | Schollendorf              | 1300       | 13          |             | gin           | disa      |    |
|              | 23           | Goschüt                   | 1291       |             | 1           |               |           |    |
| Guhrau       | 24           | Sandemalbe                | 1250       | 1           |             |               |           |    |
| Tile In      | 25           | Berrnftabt, Unbreasfirche | 1305       |             |             |               |           |    |
| SUL I        | 26           | GrofDften                 | 1289       | N           |             |               | 1         |    |
|              | 27           | Seitsch                   | 1289       |             |             |               | 1         | -  |
|              | 28           | AltGubrau                 | 1289       | 90          | ?1          |               |           |    |
| Militid      | 29           | Militsch                  | 1223       |             | 1           |               |           |    |
|              | 30           | Strebisto                 | 1571       |             |             |               |           |    |
| 1            | 31           | Powisto                   | 1329       |             | 1           |               | 9185      | 73 |
|              | 32           | Prausnis                  | 1317       |             |             |               | 1         |    |
|              | 33           | GroßBargen                | 1335       | T H         |             |               | 1         |    |
| Münsterberg  | 34           | Alt Beinrichau            | 1227       | 1           |             |               |           |    |
| Mamslau      | 35           | Namslau, Altstadt         | 1233       | 1           | 100         |               | 653       | -  |
| Meumartt     | 36           | Kostenblut                | 1201       | 177         |             | 1             |           |    |
|              | 37           | Mois                      | 1238       | 18          |             | 1             |           |    |
|              | 38           | Sadwiß                    | 1217       |             |             |               | 1         | 13 |
| Mimptid      | 39           | Mimptsch, Abalbertfirche  | 1137       | 1           |             |               |           |    |
| 2,,,,,       | 40           | - Petersfirche            | 1288       | 1           |             |               |           |    |
|              | 41           | Großling 1170-            |            | 0           |             | 1             |           |    |
|              | 42           | Rargen 1207 -             |            | 1 0         |             |               | 1         |    |
| Dels         | 43           | Dels                      | 1230       | 1           |             |               | -         | 1  |
| ~110         | 44           | Hundsfeld                 | 1252       | ?1          |             |               |           |    |
|              | 45           | Prießen                   | 1295       |             |             |               | 1         |    |

|             |      |                          | Erfte |             | Po         | tro         | nat           |           |
|-------------|------|--------------------------|-------|-------------|------------|-------------|---------------|-----------|
| Rreis       | Mr.  | Rirborte                 | nung  | \$erloglid; | bijdjöflid | flöfterlich | privatgrundb. | unbefannt |
|             | 4 .8 | übertrag:                | 45    | 13          | 9          | 5           | 15            | 3         |
| Ohlau       | 46   | Ohlau                    | 1201  | 18          |            | ?1          | 1             | Bei       |
|             | 47   | Oberfteine               | 1290  |             |            |             | 1             |           |
|             | 48   | Thomaskirch              | 1224  | 1           |            |             |               |           |
|             | 49   | MtWansen                 | 1227  | 18          | 1          | mint        | min           | 27        |
|             | 50   | Büftebriefe              | 1230  |             |            |             | 1             |           |
|             | 51   | Bottwit                  | 1303  | 101         |            | 1           |               | all       |
| Reichenbach | 52   | Röltschen                | 1239  | 1111        |            |             | -             | 1         |
| Schweidnis  | 53   | Schweidnig               | 1239  | 1           |            | and m       | 1000          | 10        |
|             | 54   | Goglau                   | 1219  | 1 23        |            | 1           |               |           |
|             | 55   | Gorfau                   | 1153  | 195         |            | 1           | -             |           |
|             | 56   | Hohenposeris             | 1200  | 12          |            |             |               | 1         |
|             | 57   | Würben                   | 1283  | 18          |            |             | 1             |           |
| Steinau     | 58   | Steinau                  | 1248  | ?1          |            |             |               |           |
|             | 59   | MtRaubten                | 1366  | 1 100       |            |             | 1             | 1         |
|             | 60   | Röben                    | 1259  | 1           |            |             |               |           |
|             | 61   | Preichau                 | 1210  | Di          | 1          |             |               |           |
| Strehlen    | 62   | Streblen Altstadt        | 1264  |             |            |             | 1             |           |
|             | 63   | Steinfirche              | 1264  | 100         |            |             | 1             |           |
|             | 64   | Großburg                 | 1309  | 1           | 1          |             |               |           |
|             | 65   | Marktbobrau              | 1296  |             |            |             |               | 1         |
| Striegau    | 66   | Striegau                 | 1169  | 1 20        |            |             | 1             | -         |
| Ottitg      | 67   | Gäbersdorf               | 1223  | 1           |            |             | 1             |           |
|             | 68   | Rauste                   | 1239  | 1           |            |             |               |           |
| Trebnis     | 69   | Trebnis, Petersfirche .  | 1146  | 1           |            |             |               |           |
| citonia     | 70   | Rapsdorf                 | 1300  |             | 1          |             | 3000          |           |
|             | 71   | Lossen                   | 1201  | 101         |            | 1           |               |           |
|             | 72   | Stroppen                 | 1376  |             |            | •           |               | 1         |
|             | 73   | Birtwis                  | 1300  |             | 1          |             |               |           |
| Wohlau      | 74   | Auras                    | 1218  | 1           | 1          |             |               |           |
| 20091111    | 75   | Leubus, Johanniskirche . | 1238  | 1           |            | 1           |               |           |
|             | 76   | Bingia                   | 1272  | 1           |            | 1           |               |           |
|             | 10   | congreg                  | 12/2  | T           |            |             |               |           |

|                |     |                         | Erfte               |            | Pa        | itroi      | iat           |           |
|----------------|-----|-------------------------|---------------------|------------|-----------|------------|---------------|-----------|
| Rreis          | Mr. | Rirdorte .              | Er-<br>wäh-<br>nung | herzoglide | bijdoflid | flößerlich | privatgrundb. | unbefannt |
|                | 101 |                         |                     |            |           |            |               |           |
|                |     | c. Oberichlesien.       | of a fill           | 25         |           |            | 1001          | 200       |
| Beuthen        | 1   | Beuthen, Margareten-    | Plofes              | IE         |           | 82         | din           | 101       |
|                | 1   | firche                  | 1201                | 32         |           | 1          |               |           |
| 1 appea (1000) | 2   | - Marienkirche          | 1253                | 33         |           | 1          |               |           |
| Eosel          | 3   | Cofel, Burgkapelle      | 1239                | 1          |           |            |               |           |
|                | 4   | - AltEofel              | 1335                |            |           |            |               |           |
|                | 5   | Grzendzin               | 1264                |            |           |            |               |           |
|                | 6   | Masfird                 | 1223                |            |           |            | 1             |           |
| Faltenberg     | 7   | Falfenberg              | 1228                | 1          |           |            | inni          | du        |
|                | 8   | Schurgast               | 1223                | 1          |           | 180        | 1             |           |
| Bleiwis        | 9   | Laband                  | 1300                | ?1         |           |            | Tim           |           |
|                | 10  | Zoft                    | 1201                | F          |           | ?1         |               |           |
|                | 11  | Wifdnis                 | 1364                | 5          |           |            |               | 1         |
| GroßStreblis   | 12  | GroßStreblig            | 1290                | 1          |           |            |               |           |
|                | 13  | Leschnit                | 1257                | ?1         |           |            |               |           |
| 100 1038       | 14  | Ottmuth                 | 1223                | 25         |           | 18         | 1             |           |
| REFERE         | 15  | Ujest                   | 1285                | 1279       | 1         | 1          |               |           |
| a lectable     | 16  | Wossota                 | 1371                | trasi      | 1080      | 1          |               |           |
| Grottfau       | 17  | Ottmadau                | 1234                | bin        | 1         | .5         |               |           |
| F In I have    | 18  | GroßCarlowis            | 1244                | la de      | 1         | .6         |               |           |
| Leobichüb      | 19  | Kasimir                 | 1223                |            |           | 1          |               |           |
| Lublinis       | 20  | Guttentag               | 1311                | ?1         |           |            |               |           |
| Meiße          | 21  | Deife Altstadt          | 1300                | n n        | 1         | 12 11      | rasid         |           |
|                | 22  | Rathmannsborf           | 1300                | ling       | 1         | E 10       | Service .     | mo        |
| Meuftabt       | 23  | Steinau                 | 1226                |            |           | Line.      | 1             |           |
| Oppeln         | 24  | Oppeln, Rreugfirche     | 1223                | 21         |           | S. m       |               |           |
|                | 25  | - Abalbertkirche        | 1223                | 1          | 3.0       |            | mi            |           |
|                | 26  | Chrumczüß               | 1285                | 1          |           | 11.5       | 111           |           |
| Ratibor        | 27  | Altendorf bei Ratibor . | 1296                | 100        | 3.1       | 11.00      | 100           |           |
|                | 28  | Lubowis                 | 1447                | l'est      | -         | 11/3       |               |           |
|                |     | Bum Übertrag:           |                     | 10         | 5         | 5          | 3             |           |

| A TABOTTA |        |                      | Erfte               |            | Pa                  | tron          | at            |           |
|-----------|--------|----------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|
| Rreis     | Mr.    | Rirhorte             | Er-<br>wäh-<br>nung | herzoglich | <b>हांक्</b> हिंगिक | flöfterlich . | privatgrundb. | unbefannt |
|           |        | Übertrag:            | 28                  | 10         | 5                   | 5             | 3             | 5         |
| Natibor   | 29     | Matau                | 1223                |            |                     | 1             |               |           |
|           | 30     | Slawifau             | 1223                |            |                     |               | 1             |           |
| Rosenberg | 31     | Rosenberg            | 1226                | 1          |                     |               | niu           |           |
|           | 32     | Sarfist              | 1193                |            |                     | 1             |               |           |
|           | 33     | Zembowis             | 1447                | 2          |                     |               |               | 1         |
|           |        | Oberschlesien:       | 33                  | 11         | 5                   | 7             | 4             | 6         |
|           |        | d. Oftoberichlesien: | ekitti              | 101        |                     |               |               |           |
| Lublinis  | 1      | Sobow                | 1331                |            |                     |               | de l          | 1         |
| Ples      | 2      | Mikolai              | 1266                | l B        |                     |               | 1             |           |
| Rybnif    | 3      | Boguschowitz         | 1335                |            |                     | 1             |               | 310       |
|           | 4      | Liffet               | 1335                | 1          |                     |               |               |           |
|           | 5      | Rybnif 1170-         | -1198               | 1          |                     |               |               |           |
|           |        | Oftoberschlefien:    | 5                   | 2          | -                   | 1             | 1             | 1         |
|           | 311    | fammenftellung:      | miO.                |            |                     |               |               |           |
| a. 9      |        | ngsbezirk Liegnis:   | 38                  | 23         | 2                   | 1             | 4             | 8         |
|           |        | ngsbezirk Breslau:   | 76                  | 21         | 14                  | 11            | 22            | 8         |
|           |        | lesien:              | 33                  | 11         | 5                   | 7             | 4             | 6         |
| d.        | Oftobe | richlesien:          | 5                   | 2          | -                   | 1             | 1             | 1         |
|           |        | Schlesien:           | 152                 | 57         | 21                  | 20            | 31            | 23        |

Biergu tommen noch 7 Rlofterfirden, bie unter polnischem Recht gegründet find, nämlich:

- in Breslau die Rirchen des Bincengklofters 1149 und des Marienflofters (Sandftift) vor 1169,
- in Leubus die Jakobikirche vor 1163,
- in Trebnis die Bartholomaustirche 1219,
- in Beinrichau 1227,
- in Cameng 1210,
- in Rybnit die Galvatorfirche vor 1189.

## b) Dach ber Zeit geordnet.

| Erbaut     |                                   | Urfprüngliches Patrona |             |             |               |           |
|------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
|            | Rirchorte                         | herzoglich             | bijdēflid   | flöfterlich | privatgrunbb. | unbefannt |
| 1000       | Breslau, Johanniskirche (Dom) .   | 1                      | TOTAL STATE | 200         | aur<br>mm     | 2         |
| etwa 1000  | Jauernid (Rreis Gorlis)           |                        |             | 100         | ant           |           |
| vor 1100   | Seibenberg                        | 11                     | 21          | 100         | 799           |           |
| etwa 1100  | Görlis, Difolaifirche             |                        | ?1          | 1000        | 100           |           |
| etwa 1100  | Gelutit bei Gorlis                | lo i                   | 1000        | 100         | 700           |           |
| vor 1109   | Glogau, Petersfirche              | 1                      | Ross        | 100         | 201           |           |
| 112-1117   | Hoperswerda                       | l di                   | 10013       | 203         | 1             |           |
| 112-1120   | Breslau, Abalbertfirche           | l an                   | 2017        | 1206        | ?1            |           |
| vor 1137   | Mimptich, Abalbertfirche          | 1                      | by          | 010         | 300           |           |
| 127-1142   | Breslau, Michaelisfirche          | 100                    | pin         | 715         | ?1            |           |
| vor 1146   | Trebnis, Petersfirche             | 1                      | 200         | TIE         | 100           |           |
| 149—1169   | Lehnhaus                          | 1                      | 100         | TICE        | 300           | 1         |
| 149 - 1169 | Striegau                          | 100                    | 070         | 1212        | 1             |           |
| vor 1153   | Gorfau                            | 71                     | Nut         | 15          | 701           |           |
| vor 1155   | Breslau, Martinsfirche            | un                     | elle        | 512         | ?1            |           |
| vor 1175   | Beuthen (Ober), Stephansfirche .  | 1                      | 100         | 1219        |               |           |
| vor 1175   | Breslau, Petersfirche             | 5817                   | 1670        | 220         | ?1            | 4         |
| vor 1183   | Glas, Marientirche                | 1                      | 10/52       | 2223        | 700           |           |
| vor 1188   | Liegnis, Rirche jum blg. Grabe    | 1                      | SECTO       | 1223        | 900           |           |
| 170—1189   | Groß Ting (Kreis Mimptich)        | 6055                   | BEE SEE     | 1 J         | 700           |           |
| 170—1189   | Rybnik, Marienkirche              | 1                      | atC.        | 1223        | 701           |           |
| vor 1189   | Wartha                            |                        | 10%         | 2223        | 790           |           |
| vor 1193   | Sarfisk (Kreis Rosenberg)         |                        | gaC         | 15          | 300           |           |
| vor 1200   | Liegnit, Burgkapelle              |                        | 990         | 1223        | 100           |           |
| vor 1200   | Altenlohm (Kreis Goldberg-Hannau) | 1                      | nster       | 1223        |               |           |
| vor 1200   | Ritschen                          | 1                      | 6.6         | 1223        |               |           |
| vor 1200   | Ruhland                           | 133                    | nster.      | 223         | 1             |           |
| vor 1200   | Lauban, Mikolaikirche             | ?1                     | 13          | 1223        |               |           |
|            | Bum Übertrag: 28                  | 14                     | 2           | 3           | 7             |           |

|           |                               | Urfprüngliches Pat |           |             |               | ronat     |  |  |
|-----------|-------------------------------|--------------------|-----------|-------------|---------------|-----------|--|--|
| Erbaut    | And Rirborte 394 de 10        | herzoglidy         | bifdöflid | flöfterlich | privatgrundb. | unbefannt |  |  |
|           | Übertrag: 28                  | 14                 | 2         | 3           | 7             | 2         |  |  |
| vor 1200  | Lauban, Jakobikirche          | ?1                 |           |             |               |           |  |  |
| vor 1200  | Mustau                        |                    |           |             | 1             |           |  |  |
| etwa 1200 | Markliffa                     |                    |           | 1. 3        |               | 1         |  |  |
| um 1200   | hohenposerit                  |                    | 25/50     | 0001        |               | 1         |  |  |
| vor 1201  | Roftenblut                    |                    | San       | 1V          |               | 23        |  |  |
| vor 1201  | Ohlau                         |                    | 69        | ?1 V        |               |           |  |  |
| vor 1201  | Loffen (Rreis Trebnig)        | (0)                |           | 1V          | nur           | 3         |  |  |
| vor 1201  | Beuthen DG., Margaretenfirche | dina               |           | 1V          | SUF           |           |  |  |
| vor 1201  | Zoft                          | JUNE               |           | 1V          | 300           |           |  |  |
| vor 1203  | Liegnis, Liebfrauenfirche     | 1                  |           | 1117        | 2-            |           |  |  |
| vor 1208  | Liegnis, Peter Paulfirche     | 1                  |           | 1120        | 410           |           |  |  |
| vor 1210  | Preichau                      | Shar               | 1         | 137         | 700           |           |  |  |
| vor 1217  | Goldberg                      | 1                  |           | 1142        | -5            |           |  |  |
| vor 1217  | Breslau, Ditolaifirche        | dine               |           | ?1L         | 700           |           |  |  |
| vor 1217  | Sadwiß                        | imi                |           | 1169        | 1             |           |  |  |
| 1217      | Probfibain                    | 1                  |           | Pain        | - 6           |           |  |  |
| vor 1218  | Auras                         | 1                  |           | 1155        | 100           |           |  |  |
| vor 1219  | Glogau, Kollegiatftift        | 1                  |           | 1355        | 950           |           |  |  |
| 1219      | Goglau                        | riotti             |           | 15          | 100           |           |  |  |
| etwa 1220 | Röversdorf                    | uple               |           | 175         | 700           | 1         |  |  |
| vor 1222  | Beuthen a. D., Marienfirche   | 1                  |           | 1881        | 700           |           |  |  |
| vor 1223  | Militid                       | , sin              | 1         | 881         | 808           |           |  |  |
| por 1223  | Gabersborf                    | 1159               | (JU)      | CREA        | 1             |           |  |  |
| por 1223  | Ottmutb                       | Tim                | In IE     | 189         | 1             |           |  |  |
| por 1223  | Rasimir                       | odr                | oli i     | 1L          | 700           |           |  |  |
| vor 1223  | Oppeln, Kreugfirche           | 21                 |           | 193         | 3300          |           |  |  |
| vor 1223  | Oppeln, Abalbertfirche        | 21                 |           | 200         | 301           |           |  |  |
| 1223      | Magfird                       | inly               |           | 200         | 1             |           |  |  |
| 1223      | Schurgast                     | 1                  |           | 1200        | 101           |           |  |  |
| 1223      | Mafau                         | incl               |           | 1 ]         | 754           |           |  |  |
| 1223      | Slawifau                      | nine.              |           | 000         | 1             |           |  |  |
| 1220      | 3um Übertrag: 59              | 25                 | 4         | 12          | 13            | 5         |  |  |

| Erbaut    | Margali                          | uı         | fprüng     | liches !     | es Patronat   |           |  |
|-----------|----------------------------------|------------|------------|--------------|---------------|-----------|--|
|           | Rirdorte.                        | herzoglid; | bijdjējlid | tiöfter lich | privatgrundb. | unbefannt |  |
| 17 17 6   | übertrag: 59                     | 25         | 4          | 12           | 13            | 5         |  |
| vor 1224  | Thomaskirch                      | 1          | nIG.       | 1254         | 705           |           |  |
| vor 1226  | Breslau, Mauritiusfirche         | 1172       | 1          | 1257         | 200           |           |  |
| vor 1226  | Steinau (Rreis Meuftadt)         | Sim        |            | 1257         | 1             |           |  |
| 1226      | Rosenberg                        | 1          |            | 1259         | 200           |           |  |
| vor 1227  | MtWanfen                         | indi       | 1          | 239          | 200           |           |  |
| vor 1227  | Mt.Beinrichau                    | 1          |            | 1260         | 200           |           |  |
| vor 1228  | Faltenberg                       | 1          |            | 1261         | 200           |           |  |
| 1207—1232 | 3ölling                          | 1          |            | 1264         | 200           |           |  |
| 1207—1232 | Rargen                           | - Dite     |            | 1264         | 1             |           |  |
| vor 1230  | Dels                             | 1          |            | 1264         |               |           |  |
| vor 1230  | Büftebriefe                      | 750        |            | 2001         | 1             |           |  |
| vor 1233  | Mamslau Altstadt                 | 1          |            |              | 200           |           |  |
| vor 1234  | Ottmachau                        |            | 1          | 000          | 700           |           |  |
| vor 1238  | Schlaup                          | 200        |            | 1L           | 700           |           |  |
| vor 1238  | Mois (Rreis Meumartt)            | unna       |            | 1L           | 100           |           |  |
| vor 1238  | Leubus, Johannisfirche           | 1          |            | 1L           | 201           |           |  |
| vor 1239  | Röltschen                        |            |            | PACE         | 100           | 1         |  |
| vor 1239  | Schweidniß                       | 1          |            | ARC          | 301           |           |  |
| vor 1239  | Rauste                           | 1          |            | 2804         | 200           |           |  |
| vor 1239  | Cofel, Burgfapelle               | 1          |            | ARCI         | 200           |           |  |
| vor 1243  | Mödlis                           | 1          |            | DROT         |               |           |  |
| vor 1244  | Schosnis                         | 1          |            | DOOT         | 21            |           |  |
| 1244      | GroßCarlowis                     | No. R      | 1          | DROI         | 200           |           |  |
| vor 1248  | Babel                            |            | 1          | 1 T          | 384           |           |  |
| vor 1248  | Steinau (Ober)                   | 21         |            | noer         | 200           |           |  |
| vor 1250  | Brieg (Bg. Breslau)              |            |            |              | 200           |           |  |
| vor 1250  | Sandewalbe                       | 1          |            | 1001         | 400           |           |  |
| vor 1251  | Grödig (Rreis Goldberg-Sannau) . | 1          |            | 1001         | 380           |           |  |
| vor 1252  | hundsfeld                        | 21         |            | 2001         | 200           |           |  |
| por 1253  | Beuthen DG., Marienfirche        |            | 1000       | 1 V          | 300           |           |  |
| por 1254  | Domslau                          | 100        | ane and    | 1 4          |               |           |  |
|           | Bum übertrag: 90                 | 1          | 2020       | GINA!        | 100           |           |  |

| . Erbaut | antraza)                     | Uriprüngliches Patronat |           |              |               |           |  |
|----------|------------------------------|-------------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--|
|          | Rirdorte                     | herzoglich              | bifdöflid | flöfter lich | privatgrundb. | unbefannt |  |
| 12 13    | Übertrag: 90                 | 42                      | 8         | 17           | 17            | 6         |  |
| vor 1254 | Oltaschin                    |                         | 1         |              | 700           |           |  |
| vor 1257 | Rattern                      | pra TR                  | HO.       |              | ?1            |           |  |
| vor 1257 | Lefdnig (Rreis GroßStrehlig) | ?1                      | 1189      |              | 100           |           |  |
| vor 1259 | Röben                        | 1                       |           |              |               |           |  |
| vor 1259 | Pürfchen (Rreis Glogau)      | 1                       | HE !      |              | 330           |           |  |
| vor 1260 | Schleife                     | rist                    | ?1L       |              | 700           |           |  |
| vor 1261 | Bunglau Dorf (Tillendorf)    | 1                       | Bog :     |              | 320           |           |  |
| vor 1264 | Grzendzin (Rreis Cofel)      | pit                     | mie       |              | -5            | 1         |  |
| vor 1264 | Strehlen Altstadt            | 93                      | Talk      |              | 1             |           |  |
| 1264     | Steinkirche (Rreis Strehlen) |                         | bQ I      |              | 1             |           |  |
| vor 1265 | Thauer (Kreis Breslau)       | 1                       | 1         |              | 727           |           |  |
| vor 1266 | Mitolai                      | 1000                    | m#3       |              | 1             |           |  |
| vor 1272 | Bingig                       | 1                       | ma        |              | 700           |           |  |
| vor 1272 | Sagan Altfirch               | ?1                      | 100       |              | 320           |           |  |
| vor 1276 |                              | 100                     | lofft     |              | 1             |           |  |
| vor 1276 |                              | 311                     | pag 1     |              | 1             |           |  |
| vor 1283 | Burben (Rreis Schweidnig)    | maj                     | 102       |              | 1             | -119      |  |
| vor 1285 | Ujeft (Rreis GroßStrehlit)   | Sing.                   | 1         |              | 799           |           |  |
| vor 1285 | Chrumczüß (Rreis Oppeln)     | 1                       | mil)      |              | 100           |           |  |
| vor 1288 |                              | 1                       | plo3      |              | 200           |           |  |
| vor 1289 |                              | 033                     | 10F2      |              | 1             |           |  |
| vor 1289 | Seitsch (Kreis Gubrau)       | 1115                    | 100 B     |              | 1             |           |  |
| vor 1289 | MIGubrau (Kreis Gubrau)      | 133                     | ?1        |              |               |           |  |
| vor 1290 | Berrnftadt, Undreasfirche    |                         | 300       |              | 399           |           |  |
| vor 1290 |                              | 1:00                    | p19       |              | 1             |           |  |
| vor 1290 |                              | 1                       | p=82 (    |              | 300           |           |  |
| vor 1291 |                              | 1000                    | 105       |              | 795           |           |  |
| vor 1291 |                              |                         | 1         |              | 200           |           |  |
| vor 1295 |                              | 1                       | mng.      |              | 1             |           |  |
| vor 1296 |                              | 1                       | 1089      |              | 300           |           |  |
| vor 1296 |                              | pla                     | TOR !     |              | 900           |           |  |
|          | Bum übertrag: 121            |                         | 14        | 17           | 28            | 1         |  |

| Erbaut       |                                | ur         | sprüng    | liches Patronat |               |           |
|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|
|              | Kirdorte .                     | herzoglich | bijdeftid | Mösterlich      | privatgrundb. | unbefannt |
|              | Übertrag: 121                  | 51         | 14        | 17              | 28            | 1:        |
| vor 1297     | Rabsen                         | 1          |           |                 |               |           |
| vor 1297     | Guttentag                      | ?1         |           |                 |               |           |
| vor 1299     | Bannau                         | ?1         |           |                 |               |           |
| voretwa 1300 | Brieg (Kreis Glogau)           |            |           |                 | 1             |           |
| voretwa 1300 | Schollenborf                   |            |           |                 |               |           |
| voretwa 1300 | Birtwig                        | 100        | 1         |                 |               |           |
| voretwa 1300 | Rapsborf :                     |            | 1         |                 |               |           |
| voretwa 1300 | Laband                         | ?1         |           | min y           |               |           |
| voretwa 1300 | Deige Altstadt                 |            | 1         | THE IN          |               |           |
| voretwa 1300 | Rathmannsborf                  |            | 1         | 2117            |               | TO B      |
| vor 1303     | Bottwit (Rreis Oblau)          |            |           | 1V              |               |           |
| vor 1309     | Großburg                       |            | 1L        |                 | 9913          | 7         |
| vor 1316     | Jäschgüttel (Kreis Breslau)    |            | 1         |                 |               |           |
| vor 1317     | Schweinhaus                    | 1          |           |                 |               |           |
| vor 1317     | Prausnis                       |            |           | TO STORY        | 1             |           |
| vor 1329     | Powisto (Rreis Militid)        |            | 1         | and the same of |               | 10        |
| vor 1331     | Godow (Oftoberichleffen)       |            |           | and the same    |               |           |
| vor 1335     | Liffet (Oftoberichleffen)      | 1          | 05.1      | The same of     |               | 1         |
| vor 1335     | Boguschowit (Oftoberschlesien) |            |           | 1 R             |               | 1         |
| vor 1335     | Groß Bargen (Kreis Militid)    |            |           | Helly           | 1             | 991       |
| vor 1335     | MtCofel                        | 1000       | 100       | and in          | ràn:          |           |
| vor 1364     | Wifdnis (Rreis Gleiwig)        | lie.       | 52m18     | The Care        | 0.791         | HER       |
| vor 1366     | MtRaudten                      | -          | 959799    | Wite In         | 5 51          | 200       |
| vor 1371     | Wyffota (Rreis GroßStrehlig)   |            | 100       | 1 Cz            | 1200          | n.        |
| vor 1376     | Jatobstirch (Rreis Glogau)     | - Section  | D. Jes    | diam's          | 95.7          | ites      |
| vor 1376     | Groß Rauer (Rreis Glogau)      |            | 15Rn 1    | marins          | 0.03          |           |
| vor 1376     | Stroppen                       | Told I     | Cani      | 2               | 7500          |           |
| vor 1418     | Bablstatt                      | 1          | mers      | minera          | n di          | 100       |
| vor 1447     | Lubowis (Rreis Ratibor)        |            | mard      | mina            | Toring .      | 6         |
| vor 1447     | Bembowis (Rreis Rofenberg)     |            | min       | Popos           | na            |           |
| vor 1571     | Strebisto (Rreis Militich)     |            |           |                 |               |           |
| Mes Bull     | Zusammen: 152                  | 1000       | 21        | 20              | 31            | 2         |

# IV. Ergebniffe

## A. Die bisherige Beurteilung

1. Die Bahl ber Rirchen unter polnischem Recht.

Bisher herrichte wohl allgemein die Ansicht, daß es in Schlesien zwar eine Anzahl von Kirchen bereits in der polnischen Zeit gegeben hat, daß aber Schlesien eigentlich erft durch die deutsche Einwanderung ein driftliches Land geworden ift.

Schulte, wohl ber einzige, ber auf diesem Gebiet eigene Einzelforschungen in größerem Umfange getrieben und veröffentlicht bat, meint:

"Wir haben uns übrigens die Ausbildung der Pfarrspfteme in der älteren, vor der deutschen Besiedlung des 13. Jahrhunderts liegenden Zeit nach den uns vorliegenden Nachrichten recht primitiv und unvoll-kommen zu denken. Die Zahl der in der Breslauer Diözese zu jener frühen Zeit bestehenden Pfarreien war überraschend gering."

Er nennt in Breslau die Domfirche zum heiligen Johannes und die Abalbertfirche und meint, daß sich die Landfirchen meistens an die Sie der Kastellane
anschlossen. Er glaubte "feststellen zu können, daß im Breslauer Bistum außer
Breslau selbst 21 Pfarreien in den Landesburgen bestanden", unter denen er
Ottmachau (mit den Tochterfirchen Groß Carlowie, Altstadt Neiße und Nathmannsdorf), Militsch, Wartha, Nitschen und Sandewalde hervorhob. Ferner
nannte er die großen Pfarrsprengel der im Klosterbesitz stehenden Kirchen zu
Rostenblut, Gorkau, Leubus und Trebnitz; die im Eigentum der Prämonstratenser befindlichen Kirchen: Martinskirche zu Breslau, Burgkirche zu Liegnitz,
die Kirchen zu Lossen, Ohlau und Beuthen OS. Außerdem "gab es über das
Land zerstreut eine Anzahl von Kuralkirchen", von denen Würden und Hohenposeritz genannt werden 1). "Die Beispiele von solchen Eigenkirchen lassen sich
unschwer vermehren 2)." Auch hat Schulte der von Peter Wlast erbauten
Kirchen gedacht, ohne aber anzugeben oder auch nur anzudeuten, welche davon

<sup>1)</sup> Shulte Parodialverfaffung, G. 390ff.

<sup>2)</sup> Ebenba G. 394.

in Schlefien liegen. Somit hat Schulte 42 Rirchen genannt. Da aber bie Martinskirche zu Breslau und bie Lorenz-(Burg-)Kirche zu Liegnis als bie zu ben Landesburgen gehörigen abgezogen werden muffen, verbleiben noch 40. hierzu kamen die nur angedeuteten, aber nicht ermittelten Eigenkirchen.

Er nennt es eine intereffante Tatsache, "daß es bis in das 13. Jahrhundert hinein kein fest abgeschlossenes Parochialsuftem gab und die Zahl der Ruraloder Landkirchen sehr gering war"3).

Frang Laver Geppelt fdreibt:

"So kann man, ohne in die Irre zu geben, für die gesamte flavische Zeit bis um das Jahr 1200 im ganzen ein Sichgleichbleiben der kirch-lichen Verhältnisse behaupten. Sie waren wenig zufriedenstellend. Die Landesburgen, der Sie der Kastellane, waren die ältesten und auch fast die einzigen Stätten, an denen Kirchen sich erhoben . . . Hier und da erhoben sich auf dem Lande Kirchlein, von dem Abel gestiftet . . . 4)."

"War bis 1200 bie schlesische Kirche in ihrer Entwicklung auf einer Stufe verharrt, welche die übrigen Abendländer und seit der gregorianischen Epoche in hartem Kampfe überwunden hatten, so wurde jest [nämlich nach der deutschen Einwanderung] in Schlesien diese Entwicklung unter dem von außen kommenden Einfluß rasch nachgeholt . . . 5)."

"In der flavischen Zeit war die Zahl der Pfarreien sehr gering gewesen, ihr Sprengel daher weit ausgedehnt und infolgedessen die Seelsorge ganz ungenügend . . . °)."

Ehrzafzes ermahnt die Rirchen bei den Landesburgen, nennt einige Ordenskirchen und faßt sein Urteil über das Rirchenwesen in der vordeutschen Zeit in folgende Worte gusammen:

"Ehemals gab es nur fehr wenige Pfarrfirchen und diese hatten in Anbetracht der spärlichen Bevölkerung einen fehr großen Umfang 7)." Über henne soll bier lediglich das Urteil Schultes wiederholt werden:

"Bas Johann Sepne in seiner Bistumsgeschichte über die Bildung und Geschichte ber Parochien bietet, ift weber bem Umfange nach erschöpfend, noch find die Entwicklungsphasen unterschieden. Die Sonder-

<sup>3)</sup> Ebenba G. 395.

<sup>4)</sup> Seppelt Ratholifde Rirde, G. 111. - Seppelt Clavifde Zeit, G. 450.

<sup>5)</sup> Seppelt Ratholifde Rirde, G. 113.

<sup>6)</sup> Seppelt, Die Bedeutung ber beutschen Befiedlung Schleffens für die firchliche Entwidlung. Aus Oberschleffens Bergangenheit (Gleiwig 1921), S. 24.

<sup>7)</sup> Chrigifici RG., G. 32.

barftellungen über die Geschichte einzelner Pfarreien beschränken sich auf ihr eng begrenztes Gebiet, ohne von größeren Gesichtspunkten auszugeben oder zu allgemeinen Ergebnissen zu gelangen 8)."

## 2. Die Abgrengung der Kirchensprengel.

Schulte ift der Meinung, daß die Parochialverfaffung in der Breslauer Diozefe gegen Ende des 12. Jahrhunderts vielleicht wegen Priestermangels noch nicht zur vollständigen Durchführung gekommen war "). Er faßt dann seine Meinung in die bestimmtere Form:

"Es hat also bis in die zweite hälfte des 13. Jahrhunderts gewährt, bis das Parochialsystem völlig ausgebaut und endgültig abgeschlossen war 10)."

Seppelt wiederholt feine fruber geaugerte Unficht:

"Bon einer durchgebenden Aufteilung des Landes in Pfarrsufteme kann man vor 1200 noch nicht sprechen 11)."

## 3. Die Ausstattung ber Rirden.

Die Chronica principum Poloniae berichtet in dem Abschnitt: De institucione ecclesie Wratislaviensis:

"Hec Wratislaviensis ecclesia principaliter... super decimis et decimarum usibus est fundata et pro majori parte, beneficia ecclesiastica in Wratislaviensi diocesi constituta<sup>12</sup>)."

Auf diese, nur teilweise richtige Angabe ftütt fich die bisherige Ansicht über die Ausstattung ber alten Rirchen.

Die von De it en ichon im Jahre 1863 ausgesprochene Meinung:

"In altester Zeit wurden die polnischen Ortschaften zu großen Sprengeln vereinigt, und die Grundung neuer Rirchen in einem folchen war durch die Rechte des Parochus erschwert 13)"

nimmt Schulte auf:

"Man fann in der Tat auf Grund der vorliegenden Verhältniffe . . . ben Unterschied zwischen den Pfarrspftemen in der alteren polnischen

<sup>8)</sup> Shulte Parodialverfaffung, G. 388.

<sup>9)</sup> Ebenda S. 393. 10) Ebenda S. 395.

<sup>11)</sup> Seppelt Clavische Zeit, S. 450. 12) Stengel Scriptores I, S. 157.

<sup>13)</sup> A. Meinen, Urfunden ichlefischer Dorfer. CDSil. IV, Ginleitung G. 93.

Zeit und benen aus der Zeit der deutschen Besiedlung dahin feststellen, daß die polnischen Sprengel eine große Anzahl kleiner Ortschaften umfaßten und, entsprechend der damaligen Wirtschaftsführung auf Naturalzehnten fundiert waren, die deutschen Pfarreien sich dagegen in der Regel auf eine einzige Dorfgemeinde beschränkten und sich des Besitzes einer Widmut von ein oder zwei Hufen erfreuten 14)."

#### Schulte fdreibt auch:

"Die alte Pfarrei von Leubus war, wie alle in flavischer Zeit entftandenen Parodien, ausschließlich auf Zehnten fundiert und umfaßte eine große Anzahl kleiner Ortschaften auf beiden Seiten der Ober 15)."

In ben 1918 ericbienenen "Rleinen Schriften" urteilt Schulte:

"Die Ausstattung der Pfarrkirchen bestand in der älteren polnischen Zeit ausschließlich auf dem Naturalzehnten. Erst als der Begriff des persönlichen Grundeigentums durch die deutsche Kolonisation im Lande zur Herrschaft gelangte, verhalf er auch den Pfarrkirchen zu Widmuten oder Ausstattungen mit Grundbesit 10)."

3m Lib. fund. fdrieb B. Martgraf:

"Ferner waren die einzelnen Kirchen wie das Bistum selbst auf Zehnten und Grundbesitz ausgesetz; die ältesten Pfarreien in den flavischen Dörfern durfen wir uns wohl ausschließlich auf Zehnten angewiesen vorstellen 17)."

Dem ftimmt &n otel gu, wenn er fragt:

"Sollte es fich hier nicht um den alten flavischen Zehnten handeln, mit denen die Pfarrkirchen ursprünglich wohl allein ausgestattet waren 18)?"

Shimmelpfennig verneint die Landausstattung:

"Die Kirche in Karzen hat 1232 bestanden, muß aber durch die ihr bei der Gründung überwiesenen Zehnten nicht allzureich ausgestattet gewesen sein; wieder ein Beispiel, daß die vor der deutschen Kolonisation errichteten Kirchen nicht mit Land, sondern mit Zehnten dotiert gewesen sind 10)."

<sup>14)</sup> Shulte Parodialverfaffung, S. 390.

<sup>15)</sup> Shulte Rolonisation, S. 73f.

<sup>16)</sup> Soulte Peterspfennig, S. 206. 17) Lib. fund., Einleitung S. 13.

<sup>18)</sup> Paul Knötel, Beitrage jur geschichtlichen Ortskunde von Ratibor. Zeitschrift 52 (1918), S. 83.

<sup>19)</sup> Schimmelpfennig, Gin Pfarrinventar aus bem Jahre 1614. Schlefifche Provinzialblätter 1872, S. 611-620.

#### Diefelbe Meinung vertritt Ereblin:

"Die alten flavischen Pfarreien wurden allein durch Barbenzehnten unterhalten, und erft mit der deutschen Kolonisation erlangen die Parochien eigenen Grundbesitz und die Ausstattung mit einer meist zwei hufen großen Widmut<sup>20</sup>)."

#### Much Geibel fennt nur eine Ausstattung mit Behnten:

"Während die polnischen Pfarreien eine große Anzahl von umliegenben Ortschaften umfaßten und auf den Feldzehnt fundiert waren, wie das am besten aus der Umgrenzungsurkunde des Leubuser, Schlauper und Moiser Kirchspiels zu ersehen ift, erstreckten sich die deutschen Pfarreien nur auf eine Dorfgemeinde und waren von jeher im Besitze einer Widmut von ein oder zwei hufen<sup>21</sup>)."

#### Mus bem Jahre 1921 noch brei Urteile:

Seppelt: "Entsprechend ben wirtschaftlichen Verhältniffen beftanden die pfarrlichen Einkunfte in dem Zehnten, der, soweit er von den Feldfrüchten zu leiften war, in Naturalien vom Feld abgeholt wurde 22)."

Holh mann: "Die polnischen Pfarrsprengel umfaßten jeder eine große Anzahl von Ortschaften und waren mit Naturalzehnten (Garbenzehnten) ausgestattet 23)."

Butte: "Die altpolnische Kirche war ausschließlich auf bie Zehnten gegründet 24)."

## B. v. Loefd wiberfpricht 1925 ber bisberigen Unichauung:

"Die älteren polnischen Kirchen Schlessens sind zwar nicht burchweg, aber sehr häufig mit Land ausgestattet, und zwar oft in reichem Maße. Ich begnüge mich, aus ber großen Zahl ber Zeugnisse heraus auf die drei Eigendörfer ber Stephanskirche zu Beuthen a. D. nach dem Leubuser Stiftungsbriefe und auf die Urkunde von 1288 Januar 11 (bei Stenzel, Denkschrift zum 50jährigen Bestehen der Schlessichen Gesellschaft für vaterländische Kultur S. 68ff.), laut welcher von fünf Kirchen sowohl stattliche Landausstattungen als auch Zehnten zu-

<sup>20)</sup> Treblin Giedlungsfunde, G. 77.

<sup>21)</sup> Geibel Beffeblung, G. 49.

<sup>22)</sup> Seppelt Clavische Zeit, G. 450.

<sup>23)</sup> R. holhmann, Oberichleffens Deutschtum im Mittelalter. Aus Oberichleffens Bergangenheit (Bleiwig 1921), G. 8f.

<sup>24)</sup> R. Butte, Deutsches Recht in Oberichleffen im Mittelalter. Ebenba G. 14.

gunften bes Breslauer Rreugstifts abgetrennt werden, aufmerkfam gu machen 25)."

#### 4. Das Patronat.

Seppelt ichreibt:

"Hatte man bislang (nämlich vor der deutschen Einwanderung) das Eingreifen der herzoglichen Gewalt in innerkirchliche Dinge bei Pfründenverleihungen und sonstigen Gelegenheiten auf Grund eines unbeschränkten Patronatsrechts als selbstverständlich hingenommen, so bildete nun die Ausschaltung dieser Einflüsse nur ein vorläufiges Ziel . . . 20)."

Manche von ben bier wiedergegebenen Unfichten muffen berichtigt werben. Besonders ben Umfang der schlesischen Kirche unter polnischem Recht hat man bisber febr unterschäft.

26) Seppelt Ratbolifde Rirde, G. 113.

<sup>25)</sup> Beinrich v. Loeich, Meue kirchenrechtliche Forichungen jur Kolonisationsgeschichte Ofibeutschlands. Zeitschrift 59 (1925), S. 162. — Diefer Auffat veranlagte mich, bas brudfertige Manuskript bieses Buches herrn Dr. v. Loeich zu übersenben. Seine freundlichen, brieflichen Außerungen regten mich zu erneuten Forschungen an.

## B. Die neue Beurteilung

## 1. Die Gründungszeit der Rirchen.

#### a) Borber Errichtung bes Bergogtums Schlefien.

Die Übersicht auf S. 173 ff. ergibt, daß die nachgewiesenen 152 altpolnischen Kirchen zu recht verschiedenen Zeiten erbaut worden find. Jedoch ift nur von wenigen Kirchen, nämlich 17, das Jahr des Baues bzw. der Weihe genau oder doch annähernd bekannt. Es sind dies die folgenden:

Johanniskirche (Dom) in Breslau i. J. 1000, gleichzeitig ober doch unmittelbar nach der Gründung des Breslauer Bistums.

Boperswerda zwischen 1112 und 1117, als Graf Soper von Mansfeld ben Gau Baugen als Reichslehn innehatte.

Abalbertfirche in Breslau ift von Bifchof Siroslam I. mahrend feiner Amtszeit von 1112 bis 1120 geweiht worden.

Lehnhaus und Striegau murden von Bifchof Walter (1149 bie 1169) geweiht.

Groß Eing (Rreis Mimptich) und Marienkirche in Mybnik wurden von Bijchof Siroslam II. (1170-1198) geweiht.

Probfthain murde 1217, Goglau 1219 erbaut.

Mattird, Schurgaft, Matau und Slawitau murben 1223, Rofenberg 1226 geweiht.

Bölling wurde von Bifchof Loreng (1207 - 1232) geweiht.

Groß Carlowit wurde 1244, Steinkirch e 1264 gegründet. Für alle anderen Kirchen müssen wir uns mit der Tatsache begnügen, daß sie in einem gewissen Jahre, in dem sie zum ersten Male erwähnt werden, bereits vorhanden waren. Das ist allerdings eine recht unsichere Zeitbestimmung. Denn ihre Gründung kann einige Jahre, aber auch einige Jahrzehnte und sogar Jahrhunderte früher erfolgt sein. So ist z. B. die nicht mehr vorhandene Kirche zu Ritschen (Kreis Brieg), erwähnt 1294, mindestens 1½ Jahrhunderte, die Kirche zu Strebitsto (Kreis Militsch), genannt 1571, vier oder gar fünf Jahrhunderte vor der ersten, uns bekannten Erwähnung erbaut worden.

Es hängt ja von allzu vielen äußeren Dingen ab, ob eine Rirche einmal in einer Urkunde genannt wird und daß diese Urkunde bis auf die Gegenwart erhalten geblieben ift. Außerdem find doch in der ältesten Zeit bis in die Regierungszeit heinrichs I. (1201 – 1238) hinein überhaupt keine Urkunden

ausgestellt worden 1). Auch Schriftstüde aus späterer Zeit sind meist nur dann abgefaßt und sorgfältig ausbewahrt worden, wenn sie mit dem Papst, dem Bischof oder einem Rloster in Beziehung standen. hierzu kommen noch die vielsachen Stürme, die über das Schlesierland einhergebraust sind und manche Urkunde vernichtet haben. Daher darf man sich nicht wundern, daß wir über die Zeit vor der deutschen Einwanderung so wenig zuverlässige Kunde haben, ja man muß darüber staunen, daß noch so viele Unterlagen vorhanden sind, die wenigstens einige Kenntnisse vermitteln.

So schwierig und gewagt es auch ift, foll boch ber Entwurf eines Bilbes ber Entwicklung ber schlesischen Rirche in ihren ersten Jahrhunderten versucht werben.

Als im Jahre 1000 bas Breslauer Bistum gegründet wurde, ist die Johanniskirche (ber Dom) in Breslau gegründet worden 2). Sie war zunächst die einzige Kirche für den gesamten Bistumsprengel, oder genauer gesagt, die erste Missionsstation 3) in Schlessen, von der aus die Christianisserung des Landes ausgehen sollte. Allerdings ist der Missionsbegriff hier anders zu fassen, als in der Gegenwart. Denn die Annahme des Christentums wurde von den polnischen Fürsten befohlen und erzwungen 4). Bei Ohlau dürste zwischen 1000 und 1010 der Einsiedler Zoerard auch Missionsarbeit getan haben 4n). Wann die nach ihm benannte Kirche gebaut wurde, ist unbekannt.

Die Burgwächter ber uralten Feste Glat konnen ihr Marienkirchlein auch schon ums Jahr 1000 ober wenig später gehabt haben b). Glat gehörte zum Bistum Prag.

Weftlich der Grenze des Breslauer Bistums bestand innerhalb des Bistums Meißen schon frühzeitig eine kirchliche Versorgung. So dürfte in Jauernick (Kreis Görlit) im Jahre 1000 eine Kirche gestanden haben 6). Schon 967 soll bort eine Kirche erbaut worden sein 7). Eine andere Nachricht setzt die

<sup>1)</sup> Wgl. oben G. 45.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 58.
3) Auch Zachorowiti Domtapitel, S. 19ff., und Rirchipiele, S. 282ff., betont ben Miffionscharafter ber in Polen und somit auch in Schlesten entstehenden Kirche, obwohl sie boch jumeift aus politischen Bründen gefordert worden sein mag.

<sup>4) 2</sup>gl. oben G. 46.

<sup>4</sup>n) J. Jungnis, St. Zoerard und bas hofpital in Ohlau. Zeitschrift 50 (1916), S. 60. - Wgl. oben S. 123.

<sup>5)</sup> Siehe oben S. 104f.

<sup>6)</sup> Ciebe oben G. 83f.

<sup>7)</sup> J. A. E. Röhler, Geschichte ber Oberlaufit bis jum Jahre 1815. 2. Aufl. (Görlig 1867), S. 53.

Beihe ber bortigen Kirche ins Jahr 980 8). Innerhalb bes alten Pfarrfprengels von Jauernid lag bie gegen Ende bes 11. Jahrhunderts erbaute Difolaifirche im alten Dorfe Gorlis. Mus berfelben Zeit icheint bie fogenannte Strobfirche in Belutis, unmittelbar bei Borlis, gu ftammen "). Bor 1100 bestand auch mobl icon bie Rirche gu Geibenberg (Rreis Lauban), vielleicht auch bie in Dieba (Rreis Gorlis) 9a).

Innerhalb bes Breslauer Bistums icheint in ben erften Jahrzehnten nach feiner Grundung feine Rirche gegrundet ju fein. Es mar auch mabrlich feine gunftige Beit, im Beinberge bes bimmlifden Berrn gu bauen. Denn ichon wenige Jahre nach der Bistumsgrundung begann Polen den Krieg gegen ben beutschen König. Der Kampf wogte jahrelang bin und ber. 1034 brach Revolution im Lande aus. Die Anfange ber driftlichen Rirche murben vernichtet. Außerdem melbete fich ber auswärtige Feind: Die Bohmen nahmen Befit von Schleffen. Erft 1054 gaben fie es beraus 10).

Der Rriegslarm verftummte. Deue Boffnung erftanb. Gofort murbe bie firchliche Arbeit wieder aufgenommen. Ein neuer Bifchof murde eingesett und bie Miffionstätigfeit begonnen 11). Aber fie murbe balb mieber gelabmt. Bergog Boleslam II. erichlug 1079 ben Krafauer Bijchof Stanislam und mußte aus bem Lande flieben 12). Die Bobmen benütten fprungbereit die gunftige Belegenbeit, fielen in Schleffen ein und verwufteten 1093 bas Land füblich ber Ober 13). 1109 verheerte Kaifer Beinrich IV. auf feinem Zuge gegen bas abtrunnige Polen beibe Ufer ber Ober bis Ritiden bei Brieg 14).

Der Bericht über biefen Kriegszug bringt uns die einzige Gpur von einer Gemeindebildung infolge ber Diffionstätigfeit in Schleffen. 21s namlich

<sup>8)</sup> Schlefifche Boltszeitung (Breslau) 1905, Dr. 450, auf Grund eines Auffages im Meuen Görliger Anzeiger.

<sup>9)</sup> Giebe oben G. 84f.

<sup>9</sup>a) Giebe oben G. 87f. und 85.

<sup>10)</sup> Giebe oben G. 20f.

<sup>11)</sup> Giebe oben G. 35 ff.

<sup>12)</sup> Giebe oben G. 21.

<sup>18)</sup> Bretholi Chronit bes Cosmas, S. 161 f .: Hie [Bretislaw II] quocienscunque Poloniam invasit, semper cum magno triumpho remeabit. Quam utique anno dominice incarnationis MXCIII, sui vero ducatus primo, ita crebris incursionibus demolitus est, ut ex ista parte fluminis Odre a castro Recen usque ad urbem Glogov preter solum Nemci oppidum nullus habitaret hominum. Nec tamen cessavit ab eius vastatione, donec princeps Polonie Wladizlaus cum magna supplicatione preteriti et presentis anni tributum usque ad unum solveret obulum.

<sup>14)</sup> Ebenda S. 195: Heinricus . . . intrat Poloniam et circa primum eius oppidum Glogov deposita obsidione devastat eam ex utraque parte fluminis Odre a predicto oppido usque ad castrum Recen et iterum cum magna preda reversus est ad castra.

Herzog Heinrich IV. im Jahre 1109 die Oder bei Glogau überschritt, feierten die Bewohner das Fest des hlg. Bartholomäus in ihrem Gotteshause 15). Das ist die einzige Rirche 16), die uns innerhalb des Breslauer Bistums außer der Domkirche zu Breslau seit 1000 bekannt wird. Soweit nach Norden hinauf waren wohl die Böhmen auf ihren unheilvollen Zügen nicht vorgedrungen. Aber in jenem Kampse zwischen Kaiser und Polen ist auch diese Kirche zu Glogau vernichtet worden.

Immer neue Drangsalszeiten kamen über Schlefien. Anno domini 1130 Slesia per Polonos depopulatur 17). 1132 und 1134 verwüsteten bie Böhmen das Schlefierland mit Feuer und Schwert und schleppten reiche Beute nach hause 18).

Sobald das Kriegsgetümmel zu Ende war und es schien, als ob nun der Frieden ins Land ziehen wollte, baute man Gotteshäuser 19). Die Einwohnerzahl war gering, auch wenn die böhmischen Berichte etwas übertrieben sein mögen. Die Leute waren arm. Aber die wenigen Begüterten fühlten die heilige Pflicht, Gott neue Stätten der Andacht zu errichten.

So ließ der Bruder des bekannten Peter Blaft, Graf Boguslaw, Die Adalbertkirche in Breslau erbauen 20). Dies geschah mahrend der Amtszeit des Bischofs Siroslaw I. (1112 – 1120).

Graf Peter Blast gründete im Norden Breslaus das Vincenzkloster. 1139 war der Klosterbau noch nicht beendet; 1149 wurde die Klosterkirche geweiht 21).

Angeblich hat er auch das Bergklofter auf dem 3 obt en ums Jahr 1120 erbaut. Die Propstei in Gorkau wurde dann kurz nach 1134 entstanden sein; mahrscheinlicher aber ift doch die Grundung des Klosters in Gorkau. Das

<sup>15)</sup> Siehe oben S. 67, 75. – Kamil Kantak, Dzieje kościoła polskiego, Tom I: Początki metropolii polskiej (Danzig-Posen 1914), S. 58, hälf eine Kirche in Glogau sogar schon zur Zeit Meskos I. († 992) für möglich. Doch ist diese Annahme nicht wahrscheinlich.

<sup>16)</sup> Jeboch ift es möglich, daß noch vor dem Jahre 1100 bie Kirchen ju Militich und Strebinto (Kr. Militich) erbaut worben find. Beide Kirchen waren bem polnischen Nationalheiligen Abalbert geweiht.

<sup>17)</sup> Rocznik Krasińskich, berausgegeben von August Bielowsti. In Mon. Pol. hist., Band 3 (Lemberg 1878), S. 131.

<sup>18)</sup> GR. I, G. 27. Giebe oben G. 21, 2nm. 35.

<sup>10)</sup> Zachorowsti Kirchspiele, C. 286f., meint, bag noch während ber Missionstätigkeit sich auf einigen Burgen ober Schlössern auch icon Kirchen befunden haben, die das Gepräge von Eigenkirchen mit Parochialrechten, wenn auch ohne abgegrenzten Sprengel, gehabt hätten. — In Schlessen könnte dies, abgesehen von Glat und den genannten Orten in der Oberlausit, auf die ältesten Landesburgen zutreffen.

<sup>20)</sup> Giebe oben G. 58.

<sup>21)</sup> Giebe oben G. 47f.

Marienkloster auf der Sandstraße zu Breslau, das sogenannte Sandstift, hat Peter Blast ebenfalls erbauen lassen; es wurde aber erst nach seinem Tode († 1153) eingeweiht. Die Klosterkirche wurde kurz vor 1169 erbaut 22).

Die Michaeliskirche zu Breslau wurde mit dem nahen Vincenzkloster durch Vischof Robert I. (1127-1142) wohl nicht lange nach ihrer Gründung vereinigt  $^{23}$ ).

Daß 1137 in Nimptsch eine Rirche vorhanden war, ist unzweiselhaft 24). Da Nimptsch der Hauptort Schlesiens zur Zeit der böhmischen Herrschaft gewesen ist und als oppidum, das mit Marktort zu deuten ist, bezeichnet wird, kann eine Kirche schon in der böhmischen Zeit, also vor 1000, gestanden haben. Die Angabe 25), daß sie 998 vorhanden war, hat somit eine gewisse Wahrscheinlichkeit, vielleicht auch nur Möglichkeit für sich. Allerdings dürfte sie in den verschiedenen Kriegsnöten, die über Schlessen hereinbrachen, zerstört worden sein.

Die Peterskirche zu Erebnig ift für 1146 bezeugt 26). In ber Rähe liegt Zirkwiß, beffen Namen ichon das Worhandensein einer Kirche bereits 1155 mahricheinlich macht 27).

Die Lorenzkirche zu Liegnig wird zwar 1149 als Besit bes Bincenzklosters genannt. Aber die betr. Urkunde gilt als gefälscht 28). Dennoch dürfte diese Kirche in sene Zeit hinaufreichen.

Da 1155 bereits die Landesburgen: Ritschen, Ratibor, Ottmachau, Wartha, Mimptsch, Grödis, Striegau, Schweinhaus, Lehnhaus, Beuthen (Oder), Glogau, Tschiften und Militsch vorhanden waren 20), kann das Bestehen eines Kirchleins zu jener Zeit in manchen von ihnen angenommen werden. Wir wissen es von Nimptsch und Glogau. Die Wahrscheinlichkeit spricht auch für Ritsch en (Kreis Brieg), Ottmachau, Wartha und Militsch. Die Weise der Kirchen in Lehnhaus und Striegau durch Vischof Walter (1149 – 1169) steht fest 30).

Bischof Walter, ber erfte weftländische Bischof zu Breslau, hat Schlefien in engere Verbindung mit bem Papft gebracht, ben bischöflichen Besit gesichert und wohl burchgreifende Verbesserungen in bezug auf die Beranbildung ber

<sup>22)</sup> Giebe oben G. 49f.

<sup>23)</sup> Giebe oben G. 59.

<sup>24)</sup> Giebe oben G. 64.

<sup>25)</sup> Evang. Rirchenblatt für Schleffen 1916, Dr. 48.

<sup>26)</sup> Giebe oben G. 54 und 140.

<sup>27)</sup> Giebe oben G. 142.

<sup>28)</sup> Giebe oben G. 70 und 89.

<sup>29)</sup> Giebe oben G. 36f.

<sup>30)</sup> Giebe oben G. 66 und 65.

Priester durch die Einrichtung einer Prämonstratenser-Abtei im Anschluß an die Martinskirche zu Breslau vorgenommen 31). In sein erstes Amtsjahr fällt die Weihe der Stiftskirche des einige Jahre vorher begründeten Vincenzeklosters zu Breslau 32). Auch die Weihe der Sandkirche des Marienklosters 38) und der Jakobikirche des Klosters Leubus 34) ist mährend seiner Amtszeit vollzogen worden.

Es ift nicht ausgeschlossen, daß auch noch andere Kirchen schon vor der Errichtung des selbständigen Berzogtums Schlessen bestanden haben. Bierbei durfte es sich um die Peterskirche zu Breslau<sup>35</sup>) und um die Stephanskirche zu Beuthen (Oder)<sup>36</sup>) handeln.

#### b) Mad ber Errichtung bes Bergogtums Schlefien.

Als Boleslaw der Lange und Mesko die schlessischen Lande als selbständiges Berzogtum erhielten, das sie unter sich teilten, dürften sie mit dem Ausbau der vorhandenen Landesburgen und mit der Anlage neuer fester Orte sogleich begonnen haben. Zugleich werden dort auch Kirchen entstanden sein, so in Grödit, Schweinhaus, Bunglau, Sagan, Sandewalde, Ratibor, Cosel, Oppeln<sup>37</sup>). Solche Kirchen wurden von selbst erforderlich, da in der näheren und weiteren Umgebung der Burgen eine Bevölkerung wohnte, die im Dienste des Herzogs verschiedene Handwerke betreiben muste.

Die Liegniger Kirche zum hlg. Grabe 38), die geraume Zeit vor 1188 bestanden hat, ist wohl erbaut worden, als die dortige Burg stark erweitert wurde und zum Dienst in ihr eine Menge Polen in der Umgegend durch Herzog Boleslaw I. seshaft geworden war. Mit der Siedlungstätigkeit des Herzogs hängt auch die Gründung der Kirche zu Altheinrich au zusammen 30).

<sup>31)</sup> Siebe oben S. 38 und 49. Mach Dlugos; foll die Martinsfirche eine Stiftung bes Peter Blaft fein. Wgl. oben S. 59, Anm. 6.

<sup>32)</sup> Giebe oben G. 48.

<sup>33)</sup> Giebe oben G. 51.

<sup>34)</sup> Giehe oben G. 51.

<sup>85)</sup> Giebe oben G. 59 f. unb 95.

<sup>36)</sup> Giebe oben G. 66 und 74.

<sup>37)</sup> Giebe oben G. 37ff.

<sup>88)</sup> Giebe oben G. 89f.

<sup>39)</sup> Giebe oben G. 115 f.

Die Weihe der Johanniterkirche in Groß Ting (Kreis Nimptsch) 40) und der Marienkirche zu Rybnik ist mährend der Amtszeit des Bischofs Siroslaw II. (1170–1198) vollzogen worden. Die Salvatorkirche des ersten Nonnenklosters in Schlesien, Rybnik, ist mit dem Kloster bereits etwas früher erbaut worden 41).

Der Besith ber neugegründeten Klöster breitete sich infolge Schenkungen bald aus. So erbaute das Sandstift in seinem Dorfe Sarsisk (Kreis Rosenberg) eine Kirche, die ihm 1193 durch den Papst bestätigt wurde 42). Das Vincenzkloster sorgte in seinen Besitungen Kosten blut (Kreis Neumarkt), Ohlau, Lossen (Kreis Trebnih), Beuthen OS. (Margaretenkirche) und Tost für den Gottesdienst; die Kirchen daselbst werden 1201 genannt 43). Das Kloster zu Leubus besaß seit längerer Zeit die Kirche in Nabitin, das ist die spätere Kirche in der Nikolaivorstadt von Breslau; sie ging 1217 auf den Bischof über 44).

Ferner fällt in die Regierungszeit des ersten schlesischen Herzogs die Gründung der Rirchen zu Dels 45), Hundsfeld 46), Hohenposerig (Rreis Schweidnig) 47), der Liebfrauen- und der PeterPaulkirche in Liegnig 48), der bischöflichen Rirche zu Preichau (Rreis Steinau) 49). Als sehr alte Rirchen, die mit größter Wahrscheinlichkeit noch in das 12. Jahrhundert hinaufreichen, dürften auch die in Hochkirch (Kreis Glogau) 50), Schleise und Goschüß (Rreis GroßWartenberg) 51) und Strebigko (Rreis Militsch) 52) anzusprechen sein.

Schon vor der deutschen Einwanderung, also vor 1200, find in der Oberlausit ferner die Kirchen in Ruhland 53), Lauban 54), Mustau 55) und wohl auch Martliffa 56) vorhanden gewesen.

<sup>40)</sup> Giebe oben G. 119f.

<sup>41)</sup> Giebe oben G. 56 f. und 151.

<sup>42)</sup> Giebe oben G. 167.

<sup>43)</sup> Giebe oben G. 117, 123, 141, 146, 150.

<sup>44)</sup> Giebe oben G. 60.

<sup>45)</sup> Giebe oben G. 120.

<sup>46)</sup> Giebe oben G. 121.

<sup>47)</sup> Giebe oben G. 129f.

<sup>48)</sup> Giebe oben G. 90.

<sup>49)</sup> Giebe oben G. 133.

<sup>50)</sup> Giebe oben G. 76.

<sup>51)</sup> Giebe oben G. 105 f.

<sup>52)</sup> Giebe oben G. 112f.

<sup>53)</sup> Giebe oben G. 85.

<sup>54)</sup> Giebe oben G. 87.

<sup>55)</sup> Giebe oben G. 93.

<sup>56)</sup> Giebe oben G. 87.

Wenn auch Boleslaw I. das deutsche Wesen gekannt und geschäht, auch manchem Deutschen in seinem Lande Aufnahme gewährt hat, so hat er doch wohl keinem einzigen Orte die deutsche Verfassung gegeben. Wahrscheinlich aber sind die Anfänge der Besiedlung innerhalb des westlichen Grenzwaldes, der sogenannten Preseka, in der Gegend um Goldberg und Löwenberg schon während seiner Regierungszeit erfolgt.

Sein Sohn und Nachfolger Heinrich I., ber Bärtige, begünstigte das Deutschtum ganz offen <sup>57</sup>). Er hatte ja eine völlig deutsche Erziehung genossen, seine Gemahlin Hedwig in Süddeutschland gefreit. So war es selbstwerständlich, daß er in seine Umgebung hauptsächlich Deutsche berief und außerdem solche Landeskinder, die willig waren, deutsches Wesen und deutsche Sprache anzunehmen. Es war ihm und seiner Gemahlin ein Herzensanliegen, sogleich ein Nonnenkloster anzulegen. Das bisher einzige Nonnenkloster in Schlessen, Nybnik <sup>58</sup>), lag doch in dem Besitzteil seines feindlichen Vetters. Heinrich wählte Trebnik zum Sig des neuen Klosters und stattete es reichlich aus <sup>50</sup>). Auch die Klöster Camenz und Heinrichau entstanden unter seiner fördernden Hand <sup>60</sup>).

Die Zuneigung zum Christentum erfaßte immer weitere Rreise. Der Herzog errichtete auf seinen Dörfern Rirchen. Die Klöster erweiterten ihren Besitz und schusen neue gottesdienstliche Stätten. Auch mancher polnischer Nitter, der am herzoglichen Hose eine Zeitlang gelebt hatte, erbaute daheim ein Kirchlein für sich, seine Familie und seine Dorsbewohner. So erstreckte sich die kirchliche Versorgung allmählich über das ganze Land, soweit es damals bewohnt war. Eine Darstellung der Entwicklung der schlesischen Kirche, soweit sie den polnischen Volksteil betrifft, im einzelnen zu geben, ist nun nicht mehr möglich.

Auch die deutsche Einwanderung begann. In den ersten Jahrzehnten der Regierungszeit heinrichs I. dürfte sie sich aber nur auf einzelne Gegenden beschränkt haben. In den alten polnischen Siedlungsgebieten blied das polnische Recht in voller Geltung. Denn wenn auch eine größere Anzahl von Deutschen inzwischen nach Schlesien gekommen war, so ergoß sich der große Strom der deutschen Einwanderung doch erst nach dem Mongoleneinbruch 1241 ins Land. Das bisherige Waldgebiet wurde zum großen Teil gerodet und urbar gemacht; es bot hinreichenden Naum für die vielen deutschen Ansiedlungen. Die polnischen Dörfer blieben zunächst underührt. Daher kommt es, daß zwar in

<sup>57)</sup> Giebe oben G. 26f.

<sup>58)</sup> Giebe oben G. 56 f. und 171.

<sup>59)</sup> Giebe oben G. 54f.

<sup>60)</sup> Giebe oben G. 55 f.

kurzer Zeit eine überraschend große Zahl von deutschen Dörfern mit ihren Rirchen entstand, so daß die etwa 1275 Schlessen völlig besiedelt war und nachher nur noch recht wenige Ortschaften entstanden sind, aber daneben in Dörfern mit polnischem Recht immer noch eine ansehnliche Zahl von Kirchen erbaut werden konnte. Es dürfte wohl auch die Vermutung ihre Verechtigung haben, daß erst infolge der deutschen Einwanderung mit ihrer sehr guten kirchlichen Versorgung auch in der polnischen Vevölkerung das Vedürfnis nach besierer kirchlichen Versorgung geweckt wurde und deshalb auch in den polnischen Gebieten neue Kirchen entstanden. Mit Rücksicht auf die geringe Vevölkerungsdichte 11 und die damals bescheibenen Ansprüche auf Seelsorge darf wohl das allerdings noch weitmaschige Netz der vorhandenen Kirchen als hinreichend angesehen werden 22). Die Lücken auf der Karte sind durch die geschlossenen Waldsebiete und das Gebirge bedingt 63).

<sup>61)</sup> Dach A. Meigen, über bie Rulturguftande ber Glaven in Schlefien vor ber beutiden Rolonisation (Arbeiten ber Schlefifden Gefellichaft fur vaterlanbifde Rultur, 1864, G. 72ff.) betrug bas bamals bebaute Land taum bie Balfte ber jest in Rultur ftebenben Lanbereien. - Dach Schulte Stabtegrundungen, G. 29, umfaßt bie jegige Balbflache in Schleffen etwa 29 v. S. ber gefamten Bobenflache, mabrent ber ums Jahr 1200 mit Urwald bebedte Zeil Schleffens 71 v. S. überftiegen babe. - Ehrzafges RB., G. 8, fcreibt: "Etwa ein Drittel ber glache von Schleffen unterlag bem Aderbau, alles übrige war Sumpf und Balb." Abnlich urteilt Georg Canger, Bur biftorifden Begrundung bes flavifd-beutiden Rulturuntericiebes. Zeitidrift "Der Oberichlefier", 3. Jahrgang (Oppeln 1921), G. 515: "Das Ergebnis aller burch bie agrar-reformerifchen Unternehmungen ber legten 150 Jahre ans Licht gebrachten Einzelheiten ift, bag bem flavifden Anbau fin Schleffen] noch nicht ein Drittel bes gangen Lanbes ober faum bie Balfte ber jest fultivierten Landereien unterworfen war, und bag bie Glaven ftets ebenen, leichten Boben ausnutten, wo fie aber Sugel und Berge anbauten, bies nur auf bem fruchtbarften, milbeften unb möglichft fteinfreien Grunde, wie bei Trebnit und auf bem Ruden gwifchen Bobten und bem Rummeleberge taten." - Allerbinge haben wir feinerlei Anhalt, bie Bevolferung Schleffens etwa jur Beit Boleslam I. (1163-1201) auch nur annahernd richtig ju icagen. Deigen nimmt 150 000 bis 180 000 beutiche Unfiedler außer ben beutiden Mittern und Burgern an. Rachfahl Schleffen, G. 41. - Daraus ift aber noch nicht bas Berbaltnis ju ber Babl ber flavifden Bewohner zu erfeben. Deren Babl burfte wohl weit geringer als bie ber beutiden Ginwanderer gewesen fein.

<sup>62)</sup> Wenn für einzelne Begenden die Zahl ber Kirchen in vordeutscher und beutscher Zeit gegenübergestellt wird, 3. B. 4:57 für das bischöfliche Kastellaneigebiet Ottmachau-Neiße, so darf dabei nicht übersehen werden, daß erst durch die deutsche Einwanderung und die Gründung vieler Dörfer der große Bedarf an Kirchen entstanden ist.

<sup>63)</sup> hierzu gibt Karte 1 in Mar hellmich, Die Befiedlung Schleffens in vor- und fruhgeschichtlicher Zeit (Breslau 1923), vorzüglichen Aufschluß. Um ben Bergleich mit ben hellmichschen Karten möglichst zu erleichtern, ift die diesem Buch beigegebene Karte in ihrem Maßstab gehalten.

Deutsches und polnisches Recht 64) galt nebeneinander, in manchen Gegenden, besonders um Breslau, Trebnis und Glogau noch bis in das 14. Jahrhundert hinein. Um Militsch und in den Waldzegenden Oberschlessens dürfte das deutsche Recht erst noch viel später zur Geltung gekommen sein 65), wenn auch hie und da deutsche Dörfer eingesprengt waren und altpolnische Orte inzwischen das deutsche Recht erhalten hatten. Es geht daher nicht an, für das Aufhören des polnischen Rechts eine bestimmte Jahreszahl zu nennen.

Nach der früheren Unficht follte in der Oberlausit, solange sie geschichtlich überhaupt bekannt ift, also seit dem 11. Jahrhundert, kein anderes als das deutsche Recht gegolten haben. Daher sei es in keiner Urkunde ausbrücklich,

Der Bauer unterstand bem Gerichtsurteil bes berzoglichen Raftellans; wo ber Berzog die Gerichtsbarkeit an den Grundherrn gegeben hatte, war der Bauer dem Urteil seines jeweiligen Grundherrn unterworfen. Diesem gegenüber "sigen die Bauern in voller Robot; was man ihnen Ziemliches und Erdenkliches gebeut, nach alter Gewohnheit, sein sie verpflichtet zu tun". Zivier Pleß, S. 156. – Ferner war der Grundherr berechtigt, dem Bauern hof und Acer willkurlich zu nehmen und einen anderen an dessen Stelle zu seinen. –

Der beutsche Ginwanderer war von ben Lasten des polnischen Rechts frei und hatte an den herzog von dem ihm zur Bebauung überwiesenen Boden nur einen Zins zu gablen und gewisse heeresdienste zu leisten.

Gemeindeangelegenheiten durften die Deutschen selbst verwalten; sie ftanden unter der Gerichtsbarkeit des Schulzen und der selbstgemählten Schöffen. Das Schulzenamt vererbte sich vom Lokator, b. i. dem Unternehmer, der mit berzoglicher Erlaubnis das Dorf angelegt hatte, auf seine Dachkommen und Besignachfolger. – Zivier Pleg, S. 155. – häusler Geschichte, S. 78f., 85, 89ff.

Dem Gutsherrn war ber beutiche Bauer anfangs gu feinen ober wenigen, genau be-ftimmten Dienften verpflichtet.

über bie Abgaben ber Polen und Deutschen an bie Rirche vgl. fpater: Die Ausftattung ber Rirchen mit Zehnten.

65) Wgl. hierzu das unerblich-laffitische Besitzrecht bei Johannes Ziekursch, hundert Jahre ichlesischer Agrargeschichte. Bom hubertusburger Frieden bis zum Abschluß der Bauernbefreiung. 20. Band ber Darftellungen und Quellen zur schlessichen Geschichte. Breslau 1915.

<sup>64)</sup> über ben Unterschied zwischen polnischem und beutschem Recht sei folgendes angeführt:

<sup>&</sup>quot;Der polnische Bauer mußte den Ader der herzoglichen Domanen bestellen, Rafe, Eier, Honig, Hühner, Schafe, Schweine und Rinder, Leinwand und andere Produkte für den Hof des Herzogs liefern, Fronfuhren stellen und Spanndienste leisten, für die Pferde der berittenen Boten des Herzogs sorgen und solche an den Umspannorten stellen, Fuhren für das Kriegsvolk liefern, dei Übergängen von Flüssen behilstlich sein. Bei Reisen des Herzogs und seines Gefolges hatte er für die Wegweiser zu sorgen und die nötige Verpslegung zu liefern. Jebe Arbeit im öffentlichen Interesse mußte von ihm geleistet werden. Außerdem war der Bauer auch zu direkten Abgaben, zu einer Pflugsteuer usw. verpslichtet. Auch mußte er zur Jagd für die zahlreichen Meuten, für die Falken und deren Wärter sorgen." Zivier Pleß, S. 151 f. — Tzichoppe-Stenzel, S. 10ff. und Häusler Geschichte, S. 54ff., gaben eine genaue Machweisung der Lasten des polnischen Rechts.

etwa im Gegensatz zu einem wendischen Recht, erwähnt 66). Jedoch hat es bort auch ein heimisches, also wendisches Recht gegeben, das freilich ebenso- wenig schriftlich festgestellt war, wie in Polen das polnische Recht. Die älteste kirchliche Organisation des Sorbenlandes, zu dem doch auch die Oberlausitz gehörte, trägt durchaus slavisches Gepräge. Die einwandernden Deutschen fanden eine feste Organisation vor, in die sie sich einordnen mußten 67). Die in der Oberlausitz vor der deutschen Einwanderung nachweisbaren Kirchen sind zwar nur wenige, aber sie standen eben dort, wo sich überhaupt Menschen innerhalb des dichten Waldes seshaft gemacht hatten.

<sup>66)</sup> Knothe Bermanifation, G. 256.

<sup>67)</sup> Comit Rirdengrundung, C. 88f., 93f.

## 2. Die Abgrenzung ber Kirchensprengel.

In der deutschen Kirche waren Pfarrsprengel bereits im 8. Jahrhundert vorhanden. Das geht aus dem Schreiben des Papstes Zacharias an Bonifatius im Jahre 747 über die "clerici, qui praefiniuntur parochiis" hervor. Noch deutsicher handelt darüber die epistola Theodulti im Jahre 797: Nullus presbyter fidelidus s. Dei ecclesiae de alterius presbyteri parochia persuadeat, ut ad suam ecclesiam concurrant.).

Karl der Große hatte 810-813 in den capitula ecclesiastica, c. 10, in bezug auf die Abgrenzung der Kirchen- und Pfarrsprengel die Bestimmung getroffen: ut terminum habeat unaquaeque aecclesia, de quibus villis decimas recipiat<sup>2</sup>).

In Schlessen war, wie im gesamten Polen, zunächst Bischofssprengel gleichbedeutend mit Kirchensprengel. Da die erste Zeit der schlessischen Kirche in völlige Dunkelheit gehüllt ift, wissen wir auch nichts über die Abgrenzung der ersten Kirchensprengel. Weil es sich zunächst um Missionsarbeit handelte, war wohl auch gar kein Anlaß zu einer Sprengelbildung vorhanden.

Während die Missionsarbeit durch die Jahrzehnte andauernden Kriegszeiten unmöglich oder doch fast unmöglich gemacht wurde, trat mit dem Beginn der friedlichen Zeiten um so schärfer das Wesen der Staatskirche hervor. Das Christentum wurde ja im polnischen Schlessen von dem Landesherrn zwangsweise eingeführt. Daher werden wohl zunächst an den Sigen der Kastellane auch Kirchen erbaut worden sein. Auch nur dort fanden die Priester den notwendigen Schuß. Die Kastellaneibezirke waren anfänglich zugleich Kirchensprengel. Beide dürften jedoch kaum feste Grenzen gehabt haben 3).

Wenn auf den Besitzungen des Herzogs, des Bischofs oder der Klöster Kirchen erbaut wurden, so waren sie nicht nur für den Bereich der eigenen Besitzungen bestimmt, sondern diese Kirchen waren auch für die Bewohner der Umgebung zugänglich, soweit sie eben das Christentum annahmen. So erweiterte sich allmählich der einzelne Kirchensprengel ohne jede förmliche Bindung, die er einen anderen berührte oder seine natürliche Grenze an dem

<sup>1)</sup> Beinrich Schaefer, Pfarrfirche und Stift im beutichen Mittelalter. 3. heft ber Rirchenrechtlichen Abbandlungen, breg. von Ulrich Stus (Stuttgart 1903), S. 24.

<sup>2)</sup> MGCap. I, S. 178. – Stuß Benefizialwesen, S. 240, Anm. 17. – Ulrich Stuß in Berzog-Hauds Realenzyklopabie für die protestantische Theologie (Leipzig 1904), 15. Band, S. 242.

s) Zachorowsti Kirchspiele, S. 287. — Poeichl Neubruchzehnt, S. 46, legt großen Wert auf die Erkenntnis, bag die Grenzen ber Kirchsprengel zunächft nicht scharf gezogen waren, sondern ohne bestimmte Linie und Grenzmarke in das freie Wald- und Wilbland übergingen.

Balbe fand 4), ber in polnischer Zeit den weitaus größten Zeil der Bobenfläche Schlefiens bedeckte.

Ahnlich mögen sich die Sprengel berjenigen Rirchen herausgebildet haben, die von einzelnen Grundherren erbaut worden waren. Die Rirchen in Hopers werda, Muskaund Ruhland') waren in erster Linie für die Herrschaft, sodann für das Gesinde, aber auch für die in den weiten Waldgebieten verstreut wohnenden Leute bestimmt und erstreckten ihren Bereich über das gesamte Gebiet ihrer Grundherrschaften. Dasselbe geschah in Michelau (Rreis Brieg), Würben (Rreis Spweidnitz) und anderwärts. So war es auch bei den Rirchen, die innerhalb der großen Territorialherrschaft Strehlen gegründet wurden. Denn bei jeder Teilung dieser Herrschaft entstanden an den neuen Sitzen der Grundherrschaften neue Rirchen, z. B. Wüstebriese, Steinkirche.

Daneben gibt es schon unter polnischem Recht ausgesprochene Teilungen bestehender Kirchensprengel. So kennen wir aus dem 12. Jahrhundert die Teilung der allmählich zu groß gewordenen Domgemeinde zu Breslau. Denn die Adalbertkirche wurde die Pfarrkirche für das linke Oderufer, die Michaeliskirche für das rechte Oderufer; im 13. Jahrhundert wurde die Mauritiuskirche die Pfarrkirche für den südlichen Teil der alten Dompsarrei. Bon der Burgkirche zu Lehnhaus wurde 1217 Biztric (wohl Probsthain) abgezweigt. Innerhalb des Gebiets der Kirche der alten Landesburg Sandewalde entstanden schon frühzeitig infolge der fortschreitenden Christianisserung die Kirchen zu Alt Guhrau, herrnstabt und Winzig.

Die Gründung neuer Kirchen und somit neuer Sprengel, wenn auch noch nicht mit festen Grenzen, wurde durch das freie Verfügungsrecht des Vischofs über die Zehnten erleichtert. Erst die Zuweisung von Zehnten sicherte den Lebensunterhalt der Priester an den neuen Kirchen. Allerdings vergab der polnische Abel die Zehnten des eigenen Grundbesitzes selbständig. Dieses jus militale übte einen sehr günstigen Einfluß auf das Entstehen neuer Kirchen aus. Die Weihe dieser Kirchen stand freilich dem Vischof zu, so daß die Ritter doch nicht allzu willkürlich schalten konnten.

<sup>4)</sup> Zur Grenzbestimmung des polnischen Marktortes Steinau (Kreis Neustadt) aus dem Jahre 1235:... Terminos etiam agrorum, ad eandem civitatem pertinentium, distraximus ab ea aqua, ubi civitas sita est, a qua traxit nomen, usque ad aliam ripam, quae Pelsnica vocatur, ex altera parte et protenditur, quousque perveniatur ad silvam, quae Ossina nuncupatur. Tzscoppe. Stenzel, S. 300, Nr. 17.

<sup>5)</sup> Dach ber beutschen Befiedlung wurden bie großen Sprengel biefer Rirchen burch bie Grundung neuer Rirchen gerichlagen.

Allermeift mar die Zuweisung von Zehnten bestimmter Orte gleichbedeutend mit beren Einpfarrung. Obgleich bie Ginpfarrung an fich gar nicht ausgefprochen murbe, bat fich bas baburch begrundete Berhaltnis boch burch bie Jahrhunderte bindurch erhalten. Die meiften Orte, von benen wir überhaupt aus polnischer Zeit Runde baben, geboren noch jest zu benfelben Rirchen, benen fie bamals zugewiesen maren "). Die beutsche Befiedlung bes Landes bat barin wohl nur felten Anderungen verurfacht, ba fich die Deutschen abseits ber polnifden Wohnstätten erft burd Dieberichlagen bes Balbes neue Gieblungen foufen und bier ibre Rirden erbauten. Dur in ben Induftriegebieten und in Breslau baben burd Errichtung von Rirchfpielen in ber Reugeit größere Berichiebungen ftattgefunden. Gelbft die Reformation bat die alte Pfarrjugeborigfeit wenig verändert, weil wohl alle Rirchen des Mittelalters außerbalb ber Kürftentumer Liegnig-Brieg-Bohlau und Dle fowie bes Befiges ber Stadt Breslau, auch wenn fie langer als ein Jahrhundert evangelisch maren, bod wieder katholisch murben und ihre alten Parochialgrengen behielten. Die wenigen Rirchen, beren Parochien megen ganglichen Mangels an Gemeindegliebern für erloschen erklart murben, tommen bierbei taum in Betracht. Much unter ben evangelisch gebliebenen Rirden in ben evangelischen Fürstentumern haben einige, die ichon in ber polnischen Zeit bestanden haben, ihren großen Sprengel mit nur geringen Absplitterungen bis in die Gegenwart binein bewahrt, 3. B. Sannau, Dis, Oblau, Buftebriefe (Rreis Oblau), Steinau (Dber), Strehlen, Steinfirde (Rreis Strehlen), Trebnis, Loffen (Rreis Trebnis).

Die altpolnischen Rirchspiele erstrecken sich meist auf eine große Anzahl von Ortschaften. Allerdings waren die polnischen Dörfer oft recht klein; bisweilen umfaßten sie nur wenige Haushaltungen. Der große Umfang des Rirchspiels ist geradezu das Kennzeichen für den Ursprung aus polnischer Zeit. Das ergibt sich am deutlichsten aus der Gegenüberstellung mit den Kirchen, die von den deutschen Einwanderern erbaut sind und sehr oft nur für den Kirchort selbst oder für einige wenige Nachbarorte bestimmt sind.

<sup>6)</sup> In Schlesien war das Net der Kirchensprengel nach dem Abschluß der deutschen Einwanderung, etwa 1300, fertig ausgebaut. Damals waren etwa 700 Kirchorte vorhanden. Ebmund Michael, Das schlesische Patronat (Weigwit 1923), S. 18ff., unter Anrechnung der in dem vorliegenden Buch ermittelten Kirchen. — Zum Vergleich sei angeführt: Im westfälischen Teile des Bistums Münster war nach einem Verzeichnis der im Jahre 1313 bestehenden Pfarreien die Pfarreinteilung bereits derart vollständig, daß seit 1313 bis 1869, also in einem Zeitraum von mehr als 550 Jahren, nur etwa 30 neue Pfarreien gegründet worden sind. Franz Xaver Künstle, Die deutsche Pfarrei und ihr Recht zu Ausgang des Mittelalters. Hest 20 der Kirchenrechtlichen Abhandlungen, hrsg. von Ulrich Stuck (Stuttgart 1905), S. 7.

Jedoch ist nicht jedes Kirchspiel von etwa 5 Ortschaften schon beshalb als ein altpolnisches anzusprechen. Denn manchmal ist ein beutsches Kirchdorf auf einer Waldrodung inmitten von mehreren polnischen Orten entstanden; naturgemäß haben sich diese allmählich zu der neuen Kirche gehalten. Auch wenn beutsche Einwanderer in der nächsten Nähe eines deutschen Kirchdorfes eine kleine Siedlung anlegten, fiel für sie die Notwendigkeit eines eigenen Kirchbaues weg.

Bisweilen gibt es auch zweifellos altpolnische Rirchen, die einen ganz kleinen Sprengel hatten, z. B. Mattirch, Rasimir, Makau. Dann find eben die umliegenden Ortschaften beutschen Ursprungs, und fie hatten ihre eigenen Rirchen erbaut.

Breslau hatte in polnischer Zeit mehrere Rirchen, auch Liegnig hatte vier 7). Aber nicht alle von ihnen waren Pfarrfirchen. Über die Sprengel der Liegniger Kirchen ift aus damaliger Zeit nichts bekannt.

Wenn fonft neben der bereits bestehenden Rirche, 3. B. der Burgkirche, noch eine andere Kirche entstand, wie in Beuthen (Ober), Beuthen OS., Cofel OS., Görliß, Nimptsch und in den Klosterorten, so lagen beide Kirchen auf verschiedenen Fluren oder Herrschaftsgebieten, oder eine Kirche hatte keine Parochialrechte, sondern war nur eine Kapelle oder ein Oratorium.

Oratorien waren die Klosterkirchen, ohne daß diese als Oratorien urkundlich bezeichnet werden, und die Bethäuser auf den Gütern (grangiae) der Eisterzienser und Prämonstratenser. Auch den Johannitern gab 1137 Papst Innocenz II. das Recht zum Bau von Oratorien, da die Ruhe der Ordensbrüder leiden würde, wenn sie gezwungen wären, in öffentlichen Kirchen mit Frauen und Männern zusammenzukommen.

Die Oratorien waren nur für die Ordensbrüder bestimmt. Wer außerhalb bes Klosters wohnte und nicht Ordensmitglied war, fand keinen Zutritt. Jedoch durften Vorübergehende und Pilger eintreten. Sie hatten keine Parochialrechte, auch keine Seelsorge an Nichtordensleuten.

Den Augustiner Chorherren zu Breslau sicherte Papst Colestin im Jahre 1193 zu, daß ohne seine und des Bischofs Genehmigung niemand eine Kapelle oder ein Oratorium innerhalb ihres Bereichs erbauen durfe ).

<sup>7)</sup> E. A. Schimmelpfennig ichrieb in Zeitschrift 12 (1874), S. 147: "Dag es in jeber Stadt nur eine Pfarrfirche und einen Pfarrer gab, barf als bekannt vorausgesett werben." Demnach bilben fur Schlesien Breslau und wohl auch Liegnig Ausnahmen.

<sup>8)</sup> Georg Schreiber, Rurie und Rlofter im 12. Jahrhundert. 65. und 66. heft ber Rirchenrechtlichen Abhandlungen, breg. von Ulrich Stuth (Stuttgart 1910), S. 21 ff.

1301 gestattete Bischof Johann den Brüdern des Breslauer Matthiasspitals vom Augustinerorden mit dem Stern, in ihrem Hofe Mokronos
(Oberhof bei Breslau) ein Oratorium zu bauen 10).

Die Burgkapelle zu Mimptsch wird in einer herzoglichen Urkunde 11) von 1288 capella seu oratorium castri nostri in Nimez genannt.

Die capella steht zwischen dem minderberechtigten oratorium und der vollberechtigten ecclesia 12). Der capella stand nicht das Necht der Taufe, der Predigt und des Begräbnisses zu 13).

Die Bezeichnung capella wird in ben ichlesischen Urkunden auch im Bechsel mit ecclesia gebraucht.

Das Gotteshaus in Nabitin, der Nikolaivorstadt von Breslau, wird in der Stiftungsurkunde für das Kloster Leubus vom Jahre 1175 capella genannt 14), in der Zehnturkunde von 1218 aber ecclesia 15). Oder war etwa inzwischen die capella zur ecclesia geworden? Aber beide Urkunden sind gefälscht.

Umgekehrt erwähnt die Leubuser Stiftungsurkunde von 1175 die ecclesia s. Petri zu Breslau16); die erste und die interpolierte Urkunde von 1202 schreiben aber beide capella 17).

Die capella s. Benedicti zu Liegnit 1149, die spätere Burgkapelle, wird 1201 ecclesia s. Laurentii, 1253 ecclesia s. Benedicti et Laurentii genannt 18).

Die Kapelle in Obersteine (Kreis Ohlau) hatte keine Parochialrechte. Der Kapelle zu Pogarell (Kreis Brieg) war 1272 von der Gemahlin des Grafen Preczlaus von Michelau eine Pfrunde verliehen worden. Parochial-

<sup>10) @</sup>R. 2623.

<sup>11)</sup> Bausler Urfunden, G. 127. - GR. 2054.

<sup>12)</sup> Stug Gratian, S. 15, unterscheibet für bas 12. Jahrhundert in Deutschland: oratorium = Eigenkirche niederen Rechts, mit der keine Seelsorge verbunden war; capella = Eigenkirche mittleren Rechts, der bereits ein Teil der Pfarrechte zustand; plebs = vollberechtigte Pfarreikirche.

<sup>13)</sup> Schreiber a. a. D., S. 24 und 27.

<sup>14)</sup> Bufding Leubus, G. 8. - GR. 46.

<sup>15)</sup> Buifding Leubus, G. 65. - GR. 199. - Dgl. oben G. 60.

<sup>16)</sup> Bufding Leubus, G. 8.

<sup>17)</sup> C. Grünhagen, über bie Zeit ber Gründung von Klofter Leubus. Zeitschrift 5 (1863), C. 217.

<sup>18)</sup> Wgl. oben G. 70.

rechte hatte auch dieses Gotteshaus nicht. Ob es aber noch unter polnischem Recht gegründet wurde, ift nicht zu erweisen 19). Die Kapelle zu Pubigau (Kreis Nimptsch) ift 1308 unter deutschem Recht erbaut worden. Sie war nach Karzen (Kreis Nimptsch) eingepfarrt 20).

<sup>19)</sup> Wgl. oben G. 102.

<sup>20)</sup> Bgl. oben G. 120.

## 3. Die Ausstattung der Rirchen.

#### a) In Deutschland1).

In Deutschland mar bas Pfarreinkommen regelmäßig auf Grundbefit und Behnten gegründet 2).

Die Zehntabgabe stammt aus dem frühesten Mittelalter. Schon auf der Spnode von Macon im Jahre 585 wurde sie neu eingeschärft "). Pippin 4) und besonders Karl der Große 5) machten die bis dahin rein kirchliche Abgabe zum Staatsgesetz und führten dadurch den Zehntzwang ein 6).

Die Ausstattung seber Kirche mit Land wurde unter Ludwig dem Frommen auf dem Reichstage zu Aachen im Januar 819 durch ein Reichsgesetz angeordnet <sup>7</sup>). Nach dem 10. Kapitel dieses Gesetzes mußte sede Kirche eine völlig freie Hufe erhalten. Für sie sowie für die Zehnten und Gaben der Gläubigen, für die Gebäude, höfe und Gärten sollten die Priester keinen anderen Dienst als den kirchlichen leisten <sup>8</sup>). Nur von dem, was darüber war, gebührte ihren Grundherren <sup>9</sup>) der schuldige Dienst <sup>10</sup>).

2) Saud &G., Band II, 3. und 4. Muft. (Leipzig 1912), G. 23.

3) Beinrich Schaefer, Pfarrfirche und Stift im beutschen Mittelalter. 3. Beft ber Rirchenrechtlichen Abhandlungen, breg, von Ulrich Stub (Stuttgart 1903), S. 19.

6) Stut Behntgebot a. a. D., G. 184, 191, 197, 222.

7) Stut Benefizialmefen, G. 248. - Daegle Bobmen I 1, G. 33.

9) senioribus, also ben Berren, benen bie Rirche geborte.

10) Das 10. Kapitel bes Reichsgesethes von 819, des sogenannten Capitulare Lubwigs bes Rrommen, lautet:

Sanccitum est, ut unicuique ecclesiae unus mansus integer absque alio servitio adtribuatur, et presbyteri in eis constituti non de decimis neque de oblationibus fidelium, non de domibus neque de atriis vel hortis juxta ecclesiam positis neque de praescripto manso aliquod servitium faciant praeter ecclesiasticum. Et si aliquid amplius habuerint, inde senioribus suis debitum servitium impendant. — M.G. Cap. I, 138, 10, S. 277. — Stuß Benefizialwesen, S. 254, Anm. 59. — v. Shubert Frühmittelalter, S. 548. — Georg Shreiber, Kurie und Kloster im 12. Jahrhundert. 65. und 66. Heft der Kirchenrechtlichen Abhandlungen, hrsg. von Ulrich Stuß (Stuttgart 1910), S. 142.

<sup>1)</sup> Diefer turze Abichnitt wird jum Bergleich mit ben ichlefischen Berhaltniffen vorausgeschidt.

<sup>4)</sup> Pippin schrieb an ben Mainzer Bischof Lul: Sie previdere faciatis et ordinare de verbo nostro, ut unusquisque homo, aut vellet aut nollet, suam decimam donet. MG. Cap. I, 17, S. 42. — Schaefer Pfarrfirche a. a. O., S. 20. — Ulrich Stuß, Das farolingische Zehntgebot. Savigny-Zeitschrift, 29. Band, Germanistische Abteilung (1908), S. 187, Ann. 1.

<sup>5)</sup> Im Jahre 779: ut unusquisque suam decimam donet. M.G. Cap. I, 20, 7, S. 48. — Frankfurter Spnobe im Jahre 794: . . . omnis homo ex sua proprietate legitimam decimam ad ecclesiam conferat. M.G. Cap. I, 28, 25, S. 76. — Stuß Benefizialweien, S. 240, Anm. 14.

<sup>8)</sup> Jeboch hatten bie Priefter in ber Regel aus biefen Ginkunften bie Abgaben an ben Bifchof ju leiften. Doefchl Bifchofsgut, S. 305 f.

Auch Lothars Capitulare von 832 bestimmte, daß alle Gotteshäuser, die kein hinreichendes Vermögen besäßen, mit einer Hufe auszustatten seien, und zwar von den Freien, die bei solchen Kirchen am Gottesbienst teilnehmen 11).

Die Forberung biefes "mansus integer" als einer Art congrua, eines Eristenzminimums, wurde in ber Folgezeit von zahlreichen Spnoben wieder aufgenommen und von den Erzbischöfen und Papsten bestätigt. Sie ging schließlich in das gemeine Kirchenrecht über 12).

Schon vorher, 785, war für das fächfische Stammesgebiet bestimmt worden, daß zu jeder Rirche 1 Bof, 2 hufen Land und auf je 120 Seelen 1 Knecht und 1 Magd gehören follten 13).

<sup>11)</sup> Loth. Cap. Pap. c. 1 in MG. Cap. II, S. 60: De ecclesiis emendandis. . Ubi in uno loco plures sunt, quam necesse est, destruantur. Quodsi forte in aliquo loco ecclesia sit constructa, quae tamen necessaria sit et nihil dotis habuerit, volumus, ut secundum iussionem domni et genitoris nostri unus mansus cum duodecim bunuariis [auch bonnarium] de terra arabili ibi detur et mancipia duo a liberis hominibus, qui ad eandem ecclesiam officium Dei debeant audire, ut sacerdotes ibi possint esse et divinus cultus fieri; quodsi hoc populus facere noluerit, destruatur. — Poeicl Biscofsgut, S. 307. — Poeicl fügt binzu: "Bon einem Kirchbern fann da feine Rede sein — sons bätte wohl bieser die Kirche auszustatten gehabt." — Sollten denn aber unter den liberi homines nicht die sonst seniores genannten Grundherren als Kirchberren zu versteben sein?

<sup>12)</sup> Odmib Rirdengrundung, G. 54.

<sup>13)</sup> Ebenba S. 55. - MG. Leg. I, S. 48, Rap. 15 de partibus Saxoniae. - Schaefer Pfarrfirde a. a. D., S. 34.

#### b) In Schlefien.

Die Rirchen und Rlöfter in Polen und somit auch in Schlesien waren ebenso, wie die in Deutschland, bereits in den altesten Zeiten mit Landbesit und Zehnten ausgestattet.

Die Landausstattung bestand entweder aus Dörfern 1) oder aus einzelnen Ackerstücken 2). Jedoch unterhielt der polnische Priester keinen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb 3), sondern er zog aus der "dos", mochte sie ein Dorf oder ein Ackerstück umfassen, nur Zinsen 4). Daraus ist es erklärlich, daß bei der Berleihung des deutschen Rechts an polnische Orte die dort bereits vorhandenen Kirchen troß ihres Landbesisses nach polnischer Art bei der Ausmessung der Dorfflur auch noch eine Widmut erhalten konnten. Erst der nach Schlessen eingewanderte deutsche Priester bebaute die Widmut selbst, mit oder

<sup>1)</sup> Auch westlich von Schlesien kommt die Dorf-dos vor. Die Kirche in Zeit besaß nach einer Urkunde Ottos I. von 976 ein Dorf; ebenso 1158 Beigenfels, 1182 Giebichenstein, 1205 die Marktkirche zu Meißen, 1252 Kittlig u. a. Schmid Kirchengrundung, S. 30f., 34.

<sup>&</sup>quot;Die Dorf-dos ift typisch fur die Burgwardpfarre ber Sorbenzeit. Ibre Entstehung erklärt sich aus den Nechts- und Wirtschaftsverhältnissen der Epoche: vor der Verhufung, beren Durchführung im Westen des Sorbenlandes in das 12. Jahrhundert, im Often in das 13. Jahrhundert fallen wird, bot die Vergabung ganger Dörfer die einzige Möglichkeit der Verwertung des sorbenländischen Grundbesiges." Ebenda S. 87.

<sup>2)</sup> Im Gegensat zum Sorbenland besaß Polen icon vor ber Einführung ber beutschrechtlichen hufenverfassung in ber sors (polnisch zrzedie) eine kleine Wirtschaftseinheit. —
Dach freundlicher Mitteilung bes herrn Prof. Schmid.

<sup>3)</sup> Das hängt wohl bamit zusammen, bag bie ersten Priester in Polen allermeist Glieber bes einheimischen Abels gewesen sein mögen, die keinen eigenen Haushalt führten, sondern mit der Familie, aus der sie stammten, zusammen auf dem Gutshose wohnten oder als "herzogliche Kaplane" im Haushalt des Kastellans als des Vertreters des Herzogs Unterkunft fanden.

<sup>4)</sup> Hierauf hat Herr Prof. Schmid freundlichst hingewiesen. — Einige Beispiele für solche Ruhung: Zur Pfründe des Dekanats an dem Kollegiatstift zu Glogau gehörte das Dorf Moschwis (jeht in Neupolen) cum omni jure et dominio pleno, in qua quintus dimidius mansus et solvunt censum super 11 scotos: zum 10. Kanonikat daselbst ein Gut in Norigawe (Kreis Wohlau), das 5 Malker Roggen und Hafer entrichtete; zum 11. Kanonikat 9 Husen in Sandewalde (Kreis Guhrau), von denen jede Huse 12 Mark und 3 Scheffel Roggen und ebensoviel Hafer lieserte. Jungnih Wistationsberichte III, S. 3, 5. — Das Archidiatonat an dem Kollegiatstift zu Oppeln habet villam Nikky (Niewke, Kreis GroßStrehlis) pleno jure et dominio, tota villa solvit illi censum, decimam et alias obventiones ex antiqua consuetudine; etiam habet octo hortos et prata inter campos civiles pleno jure et dominio ad archidiaconatum pertinentes, ex quidus juxta antiquam consuetudinem possessores eorum censum et utilitates archidiacono persolvere tenentur; ... habet etiam ibidem archidiaconus duo vinaria, ex quidus certum capit censum. Ebenda II, S. 605.

ohne Hilfe der sogenannten Pfarrgartner b), wie er es in seiner Beimat ge-

#### aa) Ausstattung mit Dörfern.

Die Klöster hatten eine besonders reiche Ausstattung mit Dörfern. Sie waren ja die Bersorgungsanstalten für Männer und Frauen; sie wurden beshalb reich ausgestattet, erhielten viele Gaben als Brautschatz und wurden von hoch und niedrig nicht selten beschenkt.

Über die Ausstattung des Vincenzklosters zu Breslau siehe oben S. 48f., des Klosters am Zobten oben S. and des Sandstifts 7) zu Breslau S. 49ff., des Klosters zu Leubus S. 51ff., des Klosters zu Trebnig S. 54, des Klosters zu Heinrichau S. 55, des Klosters zu Camenz S. 60, des Klosters zu Rybnik S. 61.

\* Die Johanniskirche (Dom) zu Breslau befaß nach der ersten papftlichen Schutzurkunde für das Breslauer Bistum vom Jahre 1155 bereits 28 Orte. Diese 28 villae ecclesiae beati Johannis siehe oben S. 39 f.

Das Kollegiatstift (Marienkirche) zu Glogau hatte 6 Prälaturen und 14 Kanonikate, zu beren Pfründen die Einkünfte mehrerer Kirchen verwendet worden waren. Die Präpositur besaß die Dörfer Gurkau und Zeippern (Kreis Guhrau) und hinzendorf (jest in Neupolen); das Dekanat besaß das Dorf Moschwis (jest in Neupolen); die Pfründe des Scholastikus batte die Dörfer

<sup>5)</sup> Diese Leute, die zum Dienst auf dem Pfarrhose verpflichtet waren, werden in späterer Zeit vielsach erwähnt, z. B. in Trembatschau (früher Kreis GroßWartenberg, jest in Neupolen), Kreuzendorf (früher Kreis Namslau, jest in Neupolen), Wallendorf (Kreis Namslau), KleinZöllnig (Kreis Dels), Preichau (Kreis Steinau), Powisto (Kreis Militsch), Nathmannsborf (Kreis Neise), Markowis (Kreis Ratibor), Hochtirch (Kreis Glogau). Jungnis Wisitationsberichte I, S. 153, 171, 172, 174, 416, 451, 569; II, S. 1; III, S. 32.

<sup>6)</sup> Janidow (Janfau, Kreis Ohlau), antiqua villa esset ecclesie sancte Marie (Marienfirche zu Gorfau). Vor 1193. — Sanbstiftsfragment in Häusler Urkunden, Mr. 5, S. 10 f. Breslauer Staatsarchiv, Augustiner Chorherren zu Breslau, Rep. Heliae D 18, S. 532. Schulte Sandstift, S. 107. Zeitschrift 58 (1923), S. 34, Anm. 99.

<sup>7) 1209</sup> bestätigte Herzog Heinrich I. die Bestsungen des Sandstifts: . . . alias eciam villas et hereditates, quascunque dicta ecclesia sancte Marie in Wratislavia legitime in nostro dominio possidet . . nämlich KleinDels (Kreis Dels), Kreibel (Kreis Bohlau), Sarsist (Kreis Rosenberg), Baudiß (Kreis Liegniß), Tinz, Gabis, KleinMochbern, Brocau (fämtlich Kreis Breslau), Jankau (Kreis Ohlau). Häusler Urkunden, Nr. 20, S. 45 f.

Waltersdorf (Kreis Sprottau) und Siegliß (Kreis Glogau). Zum 3. Kannonikat gehörte das halbe Dorf Klautsch (Kreis Glogau), zum 5. Wedriß (in Neupolen), zum 6. Dammerau (Kreis Grünberg), zum 8. Sabel (Kreis Glogau), zum 10. und 14. je zur Hälfte das Dorf Schymmel (untergegangen, seine Feldmark zu Gurschen in Neupolen geschlagen) 8).

Das Dekanat an dem Rollegiatstift (Kreuzkirche) zu Oppeln besaß u. a. das Dorf Dziekanstwo bei Oppeln mit Wiesen und Wald "). Zur Pfründe des Archidiakons gehörte das Dorf Niewke (Kreis GroßStrehlis) 9a).

Die Stephanskirche zu Beuthen (Ober) befaß nach der umstrittenen Stiftungsurkunde von Leubus aus dem Jahre 1175 drei Orte: Würbig (Werbenice) bei Beuthen, Brostau (Ubreste) bei Glogau und ein Dorf, bessen Namen nicht genannt und von dem nur gesagt wird, daß es umschritten und badurch in seinen Grenzen festgelegt sei. Es dürfte wohl Kuhnau (Kreis Frenstadt) gewesen sein, das 1267 zur Stephanskirche gehörte und damals zu deutschem Necht ausgesest wurde 10). hierüber folgende Urkundenauszüge:

1175... ecclesia beati Stephani in Bitom; attinentie eius tres ville, quarum una circuitione signata est, altera vocatur Werbenice, tertia Ubreste . . . <sup>11</sup>).

1267 Juni 8. Herzog Konrad erlaubte seinem Kaplan Erisan, Kanonikus und Pfarrer ber Stephanskirche zu Beuthen (Ober), bas dieser Kirche, beren Patronat dem Berzog zustand, gehörige Dorf Conowo (Kuhnau) zu deutschem Recht auszusehen:

<sup>8)</sup> Jungnis Bistationsberichte III, S. 1-6. — Einige Dörfer, 3. B. Waltersborf, werben erst unter Geltung bes beutschen Rechts an die Glogauer Pfründen gekommen sein. — Herzog Konrad von Schlessen († 1273 oder 1274, Sohn Heinrichs II.) schenkte 1255, als bereits das deutsche Recht in Glogau Geltung hatte, der Marienkirche zu Glogau, weil es ihr an Mitteln für die Beleuchtung sehlte, das Dorf Steudelwiß (Kreis Steinau), frei von allen Lasten, mit eigener, voller Gerichtsbarkeit und der Besugnis, es zu deutschem Recht auszusehen. Dafür hatte der Herzog von der Kirche 60 Mark reines Silber erhalten. — SR. 888 und 922. — Breslauer Staatsarchiv, P. A. Glogau, Kollegiatstift 2. — Minsberg, Geschichte von Glogau, I. Band, S. 121, nehst deutscher Übersetung.

o) Decanatus . . . habet allodium et molendinum dietum Dziekanowice eum pascuis et silva pleno iure et dominio. — Bericht aus dem Jahre 1686. Jungnin Visitationsberichte II, S. 605.

<sup>9</sup>n) Wgl. Anm. 4.

<sup>10)</sup> Seibel Besiedlung, S. 116ff. - herr v. Loesch meint nach brieflicher Mitteilung, bag ber ungenannte Ort wohl Pfaffendorf (Kreis Frevstadt) gewesen sei, als bessen Erbherrn 1471 und 1483 ber Pfarrer von Beuthen bezeichnet wird. CDSil. 24, S. 114 und 115.

<sup>11)</sup> OR. 46. - Bufding Leubus, G. 3. - Schirrmacher Liegniger Urkunbenbuch, G. 2.

Quod exigentibus meritis multimodis dilecticapellani nostri, domini Crisani, canonici glogouiensis, et plebani ecclesie sancti stephani de Bithom, villam eiusdem ecclesie sancti stephani de Bithom, que Conowo dicitur in volgari, ex nostra liberalitate annuimus, concedimus et donamus, in ius thetonicam transferendi . . . 12).

Der Marienkirche zu Beuthen (Oder) gehörte das Dorf Klopichen. Jaroslaus und Bogbech, Peter und Budiwon . . .

notum esse cupimus omnibus hoc scriptum inspecturis, quod nos ius patronatus ecclesie beate Marie castri de Bitom cum omnibus appendiciis suis videlicet villa Clobusco et quadem sorte vicina loco, qui dicitur Breg (Brieg, Kreis Glogau), nobis spectans pro remedio tam nostro quam praecessorum nostrorum contulimus claustro beati Bartholomei de Novo Castro [Naumburg am Bober]... Aus dem Jahre 1222 13).

Von den im Jahre 1071 von dem böhmischen König Heinrich IV. zur dankbaren Erinnerung an seinen Lebensretter Markgraf Ekbert dem Bistum Meißen überlassenen acht Königshufen wurden zwei der wohl bald darauf gegründeten Nikolaikirche zu Görlich gegeben, die übrigen wurden als Güter ausgetan. Der Pfarrer war der Erbherr des Dorfes Görlich 14).

Die später als Burgkapelle bezeichnete Kirche zu Liegnis wird mit ihrem Besit von Dörfern bereits in der unechten Urkunde von 1149 und bann in der papstlichen Urkunde für das Bincengstift vom Jahre 1193 genannt. Die Namen der Dörfer sind nicht angegeben.

- Bal. oben G. 71 und 94.

<sup>12)</sup> Breslauer Staatsarchiv, Sagan 4. - Bufching Leubus, S. 7. - SR. 1261.
13) Breslauer Staatsarchiv, Kopialbuch von Sagan 289, Fol. 12, Nr. 52. - SR. 252.

<sup>14)</sup> Wgl. oben S. 84. — R. Jecht, Geschichte ber Stadt Görliß. NE Mag., 99. Band (1923), S. 14. — Die Kirche hat ihren Anteil an den Königsbusen im Jahre 1508 mit Genehmigung des Bischofs und Bestätigung des Landvogts an den Nat der Stadt für 26 Mark Erbzins überlassen. R. Jecht, Quellen zur Geschichte der Stadt Görliß (Görliß 1909), S. 41 f. — R. Jecht, Geschichte der Stadt Görliß. NEMag., 99. Band (1923), S. 9. — Das damals vorbehaltene kleine Stüd Acer und die Wiese ist vermutlich im 16. Jahrhundert ebenfalls in den Besiß der Stadt gekommen. — 1409 wurde der Peterskirche zu Görliß das Dorf Ober Vielau geschenkt. Die Gutscherrlichkeit über dieses Dorf ist mit allen Nechten und Pflichten 1866 an die Stadt übergegangen; ebenso die Gutscherrlichkeit über Nieder Pfaffendorf an der Landeskrone. — Nach freundlicher Mitteilung des Herrn Pastor Zobel in Görliß.

... capellam sancti Benedicti in Legnice cum villis et redditibus . . . <sup>15</sup>).

Grundherr des Dorfes Pfaffendorf (Kreis Liegniß) war nach einer Urkunde von 1443 der Liegnißer Archidiakon. Höchstwahrscheinlich war dieser zugleich Pfarrer an der Kirche zum heiligen Grabe zu Liegniß 16), zu deren Ausstattung Pfaffendorf gehört haben mag 17). Diese Kirche hat bereits vor 1188 bestanden 18). Wann sie Pfaffendorf erhalten hat, ist unbekannt, doch ist es als sicher anzunehmen, daß dies noch in der Zeit polnischen Rechts geschehen ist.

Die Kirche zu Cähn hat von Arnestus (Ernst) von Zedlis ben Berghof Arnsberg erhalten, auf bem später, zu beutschem Recht ausgesetzt, ein Bauer, brei Gärtner und mehr als zwanzig häusler Land und Wohnung gefunden hatten. Wenn diese Schenkung, wie berichtet wird, im Jahre 1292 geschehen wäre, dann hätte zwar in Lähn selbst schon das deutsche Recht Geltung gehabt, aber Arnsberg hatte noch polnisches Recht. Jedoch sowohl die Jahreszahl als der Geschenkgeber werden angezweiselt 19).

Der Abalbertfirche zu Breslau gehörte ichon vor 1193 bas Dorf Klein-Mochbern bei Breslau.

Ecclesiam s. Adalberti dedit Boguslaw, frater comitis Petri cum villa Mochbor . . . <sup>20</sup>).

Die Peterskirche auf der Dominsel zu Breslau besag 1201 und 1216 einen Teil des Dorfes Sorawin 21) und erward nach 1235 das ganze Dorf 22). Die echte Urkunde von 1202 aus dem ältesten Leubuser Kopialbuch 23), das schon etwa 1252 vorhanden war, lautet:

<sup>15)</sup> Bgl. oben G. 70 und 99. - Sauster Urfunden, Dr. 1, G. 1; Dr. 3, G. 6. - CR. 33, 58.

<sup>16)</sup> Schirrmacher Liegniger Urfundenbuch, G. 412, Dr. 690. - GR. 2755.

<sup>17)</sup> Dad brieflider Mitteilung bes Berrn v. Loeid.

<sup>18)</sup> Wgl. oben G. 89 f.

<sup>19) 23</sup>gl. oben G. 92.

<sup>20)</sup> Bgl. oben S. 58, Anm. 3. — Häusler Urfunden, Mr. 5, S. 11. Breslauer Staatsarchiv, Augustiner Chorherren zu Breslau, Rep. Heliae, D 18, S. 532. — SR. 69. — Schulte Sanbstift, S. 29f., 50.

<sup>21)</sup> Konrad Wutke beutet Soravin mit Rothsurben; vgl. oben S. 59, Unm. 11. — Seibel aber meint, bag es bei bem jesigen Dorf Weibenhof (Kreis Breslau), früher Schweinern genannt, gelegen hat und wahrscheinlich bei ber Aussetzung bes alten Svinare zu beutschem Recht in biesem Ort aufgegangen ift. Seibel Besieblung, S. 98.

<sup>22)</sup> Ebenba G. 97 f.

<sup>23)</sup> Breslauer Staatsardiv, G. 203, Fol. 45.

. . . Capella preterea St. Petri in Wratzlaw ad Lubes pertinet cum omnibus suis pertinentiis, que prout audivi pro dote sunt ei assignate a loci fundatione, videlicet pars ville Seravin, pars territorii Olbino <sup>24</sup>) dicti, que sicut precepi eis designari ita confirmo . . . <sup>25</sup>).

Außerdem hatte der Peterskirche zu Breslau der Graf Berzelin einen Ort, wohl Groß Bresa (Kreis Neumarkt), der mahrscheinlich später mit diesem Dorfe vereinigt wurde, verlieben.

In der Urkunde vom 12. August 1201 bestätigte Papst Innoncenz III. die Besitzungen des Bincenzklosters zu Breslau. Dabei wurden mehrere Kirchen mit ihren Dörfern, Zehnten und anderem Zubehör genannt:

sancti Martini in Vraszlau [Martinskirche zu Breslau], sancti Laurentii in Legniz [spätere Burgkirche zu Liegniß], sancti Godardi in Costenblut [Kostenblut, Kreis Neumarks], sanctae Mariae in Lossina [Lossina, Kreis Trebniß], sanctorum Blasii et Sperati in Oleua [Dhlau], sancti Petri in Tossez [Toft], sancti Jacobi in Sucou [Sudau bei Danzig], sanctae Margaretae in Bitom [Beuthen D/S.], sanctae Mariae Magdalenae in Tirstenic [in Polen], sancti Michaelis [Michaelis-kirche, wahrscheinlich zu Breslau] ecclesias cum villis decimis et omnibus earum pertinentiis 28).

Db alle bier genannten Rirchen im Befige von Dorfern waren, geht aus bem Wortlaut nicht bervor; von ber Burgkirche zu Liegnig ift es ficher.

Der Kirche zu Thauer (Kreis Breslau) hat das ganze Kirchdorf gehört. 1265 . . . Nos Thomas, dei gratia Vratisl. episcopus notum facimus universis, praesentibus et futuris, quod de nostra

<sup>24)</sup> Elbing im Morben von Breslau.

<sup>25)</sup> E. Grunhagen, über die Zeit ber Grundung von Rlofter Leubus. Zeit-fchrift 5 (1863), G. 217.

<sup>26)</sup> In bem unechten Stiftungsbrief bes Rloftere Leubus von 1175, bei Bufding Leubus, S. 3.

<sup>27)</sup> Ebenba G. 24. - Geibel Befieblung, G. 101.

<sup>28)</sup> Breslauer Staatsarchiv, Rop. 67 Bincengflofter, Dr. 5. - Bausler Urfunden, Dr. 6, S. 12f. - SR. 75.

et capituli nostri voluntate dominus Johannes, plebanus ecclesiae sanctae crucis de Turow terram eidem ecclesiae adiacentem, salvis tribus mansis, quos ipse pro se reliquit ad arandum <sup>29</sup>), dedit Boguslao locandum in iure theutonico cum parvis mansis in hunc modum; quod infra unum annum terram eandem totam locet; alioquin liberum sit praefato capitulo sicut ei placuerit disponere de ipsa. Item quod decima in campo per incolas eiusdem villae solvatur ex integro; de omnibus seminatis, ecclesie memorate . . . Taberna vero que ibi est ecclesie remanebit . . . <sup>30</sup>).

Aus dem Wortlaut könnte zunächst die Vermutung geschöpft werden, daß die betreffenden, an die Kirche angrenzenden Ländereien persönliches Eigentum des Pfarrers gewesen seien; aber die Vemerkung "doch soll die dortige Schankstätte der Kirche verbleiben" beweist, daß die Schankstätte und auch die Ländereien Eigentum der Kirche gewesen sind. Somit hat die ganze Ortschaft der Kirche gehört. Wäre dies nicht der Fall, sondern wäre ein Teil des Oorfes in unmittelbarem Vesitz des Vischofs geblieben, so würde er sicher im Lib. fund. erscheinen 31).

Die Kirche zu Brieg 32) (Bez. Breslau) befaß infolge berzoglicher Schenkung seit ihrer Gründung das Dorf Minken (Kreis Ohlau). 1279 bzw. 1283 wurde Minken durch den Berzog mit Briegischdorf und Nathau vertauscht.

1279 Sept. 14: Henricus dei gratia dux Slesie et dominus Wratislawie... quod cum villa Minkenowe, quam ecclesia in Alta Ripa [Brieg] ex donacione nostrorum progenitorum a tempore sue fundacionis cum omnibus suis pertinenciis, proventibus, utilitatibus possedit libertates perpetua...<sup>33</sup>).

1283 ¢. Z.: . . . Nos igitur Henricus dei gratia dux Slesie et dominus Wratizlavie, notum facimus universis, quod cum villa, que dicitur Minkenow, ad jus et proprietatem ecclesie de Brega pertinens ab antiquo . . permutationis titulo . .

30) Breslauer Staatsarchiv, Breslau III 11a Obergerichtsbuch, Fol. 13. - SR. 1207. - Bal. oben S. 100.

<sup>20)</sup> Ein bemerkenswertes Beispiel fur ben Ubergang eines Teils bes Landbesiges nach polnischer Art zu ber selbstbewirtschafteten Widmut nach beutscher Art.

<sup>31)</sup> hierauf bat herr v. Loeich freundlichst hingewiesen.

<sup>32)</sup> Wgl. oben G. 100 f.

<sup>35)</sup> CDSil. IX, @. 233. - @R. 1606.

supradictam villam ad nostrum dominium decrevimus revocare...34).

Der Pfarrer in Schleise (Kreis Groß Bartenberg, jest in Neupolen) bezog 1260 nicht nur ben Zehnt bes ganzen Dorfes, einschließlich ber Acker bes Bischofs, sondern auch ben Zins von ben 42 hufen, die das Dorf umfaßte. Der Zins beweist, daß das Dorf Eigentum der sehr alten Kirche war 35).

Die unzweifelhaft altpolnische, jedoch erft 1283 urkundlich nachgewiesene Kirche 36) in Militsch besaß nach einer Urkunde vom 13. Juni 1358 die Dörfer Schwiebedawe, Steffitz und Guhre. Schwiebedawe wurde gemäß dieser Urkunde von dem damaligen Pfarrer Jakob Augustin dem Thamo von Hann gegen den jährlichen Zins von 4 Mark auf Erbpacht übergeben. Derselbe Pfarrer überließ 1360 dem Herzog Konrad von Ols die Dörfer Steffitz und Guhre, den Zoll von Militsch in jeder 9. und 10. Woche, die Zinsen und Leistungen von Gehöften, Schankstätten, Fleischern und dem Vader gegen einen jährlichen Zins von 3 Mark 37).

Es ift nicht nachweisbar, feit wann die genannten drei Dörfer der Militscher Rirche gehört haben; jedoch ift anzunehmen, daß sie ihr bei ihrer Grundung durch den Bischof überwiesen wurden.

Bur Burgkapelle in Mimptich gehörte bas Dorf Poppelwig (Rreis Mimptich). Aus bem Jahre 1288:

... Addita quoque est ipsis per venerabilem patrem, dominum Thomam, Wratislaviensem episcopum villa Popowic pertinens olim ad capellam castri nostri in Nimez . . . 38).

Die Johannistirche (Schlößtirche) zu Dels besaß das Dorf Leuchten. Aus dem Jahre 1250: . . . quod magister Tomas, cancellarius noster, canonicus Wratislaviensis, ecclesie sancti Johannis ewangeliste in Olesniz parrochianus, Lucnowe

35) Bgl. oben G. 105. - Bauster Urfunden, Dr. 71, G. 104.

<sup>34)</sup> Ebenba G. 224. - GR. 1729.

<sup>36)</sup> Bgl. oben S. 112. — In einer Urkunde vom 28. Mai 1223 wird bereits ein Militicher Pfarrer genannt, ber mit bischöflicher Genehmigung die Zehnten einiger Orte vertauscht. Häusler Urkunden, Mr. 34, S. 60; Häusler Geschichte, S. 151, Anm. 10. — Diese Urkunde gilt als unecht; wie weit sie tatsächliche Angaben enthält, steht babin.

37) Häusler Geschichte, S. 286, 343.

<sup>38) 1288</sup> Juni 27, Stiftungsurfunde bes Kollegiatstifts jum blg. Kreug in Breslau. - Bausler Urtunden, Dr. 94, S. 127. - SR. 2054. - Popowie, bas Dorf bes Popen, tonnte auch mit Pfaffendof übersett werden.

parrochie sue villam, sifrido de nostro consensu ad ius Teutonicum contulit populandum . . . 39).

Der Dezem verblieb ber Delfer Kirche. - Aus dem Jahre 1288, als Bergog heinrich IV. bas Kollegiatstift zum blg. Kreuz in Breslau ftiftete und ausstattete:

ville Luthenow spectans olim ad ecclesiam parrochialem in Olsniz, vineas vero de Olsniz, humulata [Hopfengärten] ac molendinum ibidem . . . 40).

Nach dem Bisitationsbericht von 1667 war der Pfarrer von Költschen 11) (Kreis Reichenbach), der den Titel Propst führte und eine Widmut
von 5 Hufen am Pfarrort hatte, Erbherr über 11 untertänige Hufen in
Pfaffendorf (Kreis Reichenbach), auf denen 8 Bauern saßen. Die größere Hälfte des Dorfes gehörte dem Bischof.

... Missalia [parochus in Költschen] acquirit ... a subditis in Pfaffendorf reverendissimi capituli Vratislaviensis de 13 mansis, a subditis praepositurae Költschensis de 11 mansis ... 42).

Es ist nicht ersichtlich, wann der Besit des halben Dorfes 48) an die Kirche zu Költschen gekommen ist. 1288 überwies der Herzog 15 kleine Hufen in diesem Pfaffendorf dem Kollegiatstift zum hlg. Kreuz in Breslau 44); 1298 schenkte Herzog Bolko 3 Hufen daselbst dem Kloster Grüssau 45). — Wie diese Angaben mit dem obigen Visitationsbericht zu vereinigen sind, bedarf der Ausklärung.

Die Petrifirche in Trebnis befag von alters her bas Dorf Drofchen (Rreis Trebnis).

<sup>39)</sup> häuster Urfunden, C. 67f. - SR. 353b. - Dels erhielt beutsches Recht im Jahre 1255. - häuster Urfunden, C. 62.

<sup>40)</sup> Ebenba G. 125. - Bgl. oben G. 121.

<sup>41)</sup> Bgl. oben G. 127.

<sup>42)</sup> Jungnis Bifitationeberichte I, G. 722.

<sup>43)</sup> Nach Meinung bes herrn v. Loesch burften innerhalb bes späteren beutschen Dorfes Pfaffenborf, wie bas oft vorkam, mehrere kleine polnische Orte bestanden haben, darunter bassenige bes Pfarrers; nach diesem letteren habe wohl das deutsche Dorf den Namen Pfaffendorf erhalten. — Demnach läge auch hier die Ausstattung der Kirche mit einem Dorfe und nicht mit einem Dorfteil oder einer bestimmten hufenzahl vor.

<sup>44)</sup> SR. 2054. - Lib. fund., E. 86, Anm. 513.

<sup>45)</sup> GR. 2527.

Item in Droschow sunt XIIII maldratae. Est villa ecclesie sancti Petri in Trebnicz ab antiquo cum omni dominio 46).

Doch scheint in bem Dorfe noch herzoglicher Besit gewesen zu sein 47). Ein Teil bes Dorfes mit 45 ha gebort noch jest zur evangelischen Kirche in Trebnit als Widmut.

Auch die Kirche zu Auras 48) (Kreis Bohlau) mußte einen großen Teil ihrer Ausstattung zur Fundierung des Kollegiatstifts zum blg. Kreuz in Bresslau im Jahre 1288 hergeben, darunter das Dorf Bürzen (Kreis Trebnig).

. . . Ad decanatum autem predicte ecclesie pertinebit villa Wirzow cum molendinis et omnibus pertinentibus ad eandem, que olim spectabat ad ius ecclesie nostre in Vraz [Auras] cum decimis et iuribus infra scriptis . . .

Erft bas Rreugftift bat Burgen zu beutschem Recht ausgesett 40).

Die Kirche zu Binzig (Kreis Wohlau) befaß bis etwa 1912 in bem jest nach Winzig eingemeindeten Dorfe Pfarroggen das Rittergut in Größe von 129 ha. Es konnte nicht ermittelt werden, wann dieser Besiß erworben worden ist; es ist aber wahrscheinlich, daß er zur ursprünglichen Ausstattung der Kirche gehört hat.

In bem Bistitationsbericht von 1679 wird unter ben Einkunften bes Pfarrers in Leschnit (Kreis GroßStrehlit) auch ber Besit bes Dorfes Krassowa (Kreis GroßStrehlit) ermähnt:

. . . in villa Kraszowa, quae cum iure ducali ad plebanum Lesznicensem spectat, sunt octo coloni, quilibet horum tenetur dare aureum, molitor penes Lesznica dat censum duas marcas, porcum saginatum et ¼ de pultibus milii 50) . . .

Wann das Dorf Krassowa in den Besit ber Leschnitzer Kirche gekommen ift, konnte nicht erkundet werden. Das Rittergut Krassowa mit 26 ha gehört noch jetzt zur katholischen Pfarrei in Leschnitz.

47) Bausler Beidichte, G. 193.

48) Bgl. oben G. 143f.

<sup>46)</sup> Bgl. oben G. 140. - Lib. fund., G. 55, Anm. 101.

<sup>40)</sup> Bausler Urfunden, S. 125. - Bausler Gefcichte, S. 191. - SR. 2054. 50) Jungnis Bifitationsberichte II, S. 154f.

Der Kirche ju Groß Carlowig (Kreis Grottkau) geborte bas gange Kirchdorf 51). Lib. fund. berichtet:

Carlowitz magnum habet XX mansos, qui sunt ecclesie ibidem 52). Dasselbe geht auch aus bem Bisitationsbericht vom Jahre 1651 hervor 53). Der Bericht von 1666 bekundet den Besitz des Dorfes, einer 3 hufen großen Widmut, von 2 Gärten und Fischteichen:

...Villa haec spectat omni jure ad parochum, quae omnia praestare tenetur, ut moris est, et habet pro oeconomia domum parochialem cum 2 hortis et piscinis bene constitutam et 3 mansis agrorum ...<sup>54</sup>).

An dieser Stelle dürfte es angebracht sein, etwas über die Ortschaften Pfaffen dorf, polnisch: Popowis oder ähnlich, zu sagen 55). Alle diese Orte haben ihren Namen augenscheinlich daher, daß sie "Dörfer des Pfaffen", also kirchliches Eigentum waren, und zwar entweder seit der Gründung ihrer Kirchen als deren Ausstattung oder aus späterer Zeit infolge Schenkung 56).

Bisher find Ortschaften mit bem Namen Pfaffendorf erwähnt als Eigentum der Stephanskirche zu Beuthen (Oder) 57), der Kirche zum heiligen Grabe zu Liegnig 58), der Kirche zu Neumarkt 50) und der Kirche zu Költschen 60). Außerdem gibt es Orte dieses Namens noch in den schlesischen Kreisen Görlig, Landeshut, Lauban und Striegau. Der polnischen Bezeichnung für Pfaffen-

<sup>51)</sup> Wgl. oben G. 156.

<sup>52)</sup> Lib. fund., G. 28, Mr. 31.

<sup>58)</sup> Jungnis Bifitationsberichte I, G. 242.

<sup>54)</sup> Ebenba G. 562.

<sup>55)</sup> hierzu hat herr v. Loeich burch briefliche Mitteilungen besondere Anregung gegeben. Seine Angaben find hierbei verwendet worden.

<sup>56)</sup> Für bie Zeit vor ber bauerlichen Befiedlung bes Gorbenlandes ichreibt Comid Rirchengrundung, G. 87:

<sup>&</sup>quot;Dieun Burgwardfirchen liegen in unmittelbarer Nähe kleiner sorbischer Siedlungen, bie, soweit ihr Name heute noch nachklingt, jest Poppis, in den Urkunden Popuwiz und ähnlich heißen: d. i. die "Pfaffenleute", die Hörigen des Pfarrers. Genau entsprechend beißen mit deutschem Namen sieden Ortschaften gleicher Art Pfaffendorf bzw. Papendorp. Bon allen diesen Siedlungen sind acht als ehemalige Ausstattungsstücke der Pfarren ihrer Burgwardmittelpunkte nachzuweisen. Daß die dos-Eigenschaft der sorbisch benannten Poppise in sorbische Zeit zurückgeht, steht außer Frage, eines der deutsch benannten Dörfer hat die Flurkartensorschung gleichfalls als vorkoloniale Gründung sicherstellen können. Zahlreiche andere Burgwardkirchen haben Dörfer mit andersartigen Namen als Ausstattungsstücke: die Dorf-dos ist typisch für die Burgwardpfarre der Sorbenzeit."

<sup>57)</sup> Bgl. oben G. 211. 58) Bgl. oben G. 213.

<sup>59)</sup> Wgl. oben G. 118.

<sup>60)</sup> Bgl. oben G. 217.

borf nähern fich die Namen folgender Ortschaften: Poppschüt (Kreis Frenstadt), Popowit (Kreis Sagan), Popelwit (Kreis Breslau), Poppelwit (Kreis Nimptsch) und Poppelwit (Kreis Oblau) 61).

Der Pfarrer der Peterskirche zu Görlig wird 1455 als Erbherr von Mieder Pfaffendorf (Kreis Görlig) urkundlich erwähnt. Wann der Ort an die Kirche gekommen ift, läßt sich nicht ermitteln. Die Gutsherrschaft über NiederPfaffendorf ist 1866 auf Grund der Auseinandersetzungsverhandlungen von der Peterskirche auf die Stadtgemeinde Görlig übergegangen 62).

Pfaffendorf im Laubaner Rreise ift 1386 in den Besit des Magdalenenklosters zu Lauban übergegangen 62a). Andere Nachrichten über biesen Ort und über seine Beziehung zur Kirche konnten aus alter Zeit nicht ermittelt werden.

1292 schenkte Bergog Bolto bem Kloster Gruffau bei deffen Grundung ben Ort Sorotindorf oder Phafindorf (Kreis Landeshut) 63). Ob dieses Dorf erft infolge der Schenkung an Gruffau den Namen Pfaffendorf er-halten hat, ift unbekannt.

Pfaffendorf (Rreis Striegau), betrifft ein Vermerk aus bem 17. Jahrhundert: "Register über das Gutlein Pfaffendorf von der Fürstin Beatrix, Frau von Fürstenberg, 1304 zugeeignet und eingeleibet dem Gestift der Thumberei zum heiligen Kreuze zu Breslau" 64).

o1) Dagegen sollen Kzienzowiesch (Kreis GroßStrehlit) und Xiondzlas (Kreis Gleiwit) nicht von ksiądz — Priester, sondern von książę — Fürst abzuleiten sein. — Damroth, Die älteren Ortsnamen Schlessens, hatte den ersten Mamen mit Priesterdorf gedeutet; dagegen wendet sich W. Schulte, Kleine Beiträge zur Geschichte Oderschlessens. Oberschlessiche heimat, 4. Jahrgang (Oppeln 1908), S. 192. — 1447 wird ein Kirchdorf Herzogwald erwähnt (Schulte Peterspsennig, S. 213); es wird mit Kiondzlas gedeutet (Neuling, S. 146). Der Ort wird 1302 Chensilaes genannt (SR. 2697). — Über Kzienzowiesch ist eine Nachricht aus alter Zeit nicht zu sinden. — Für das frühe Mittelalter ist ksiądz mit seinen Abteilungen stess als "Kürst" auszusasen; wenn jedoch Kzienzowiesch erst in einer Zeit entstanden wäre, in der ksiądz bereits "Priester" bedeutete, könnte es das Ausstattungsborf einer Kirche gewesen sein. Nach einer briesslichen Mitteilung des Herrn Pros. H. F. Schmid.

<sup>62)</sup> CD Lus, sup. IV, S. 990. Mach freundlicher Auskunft burch herrn Paftor Bobel in Görlig. - Bgl. oben S. 212, Unm. 14.

<sup>1-2</sup>n) Heinrich Felir Schmid, Die rechtlichen Grundlagen ber Pfarrorganisation auf westisavischem Boden und ihre Entwidlung mährend bes Mittelalters. Savigny-Zeitschrift 46. Band, Kanonistische Abteilung 15. Band (1926), S. 10. — Leiber war es nicht mehr möglich, diese neue Arbeit Schmids für das vorliegende Buch auszuwerten.

<sup>63)</sup> SR. 2241. 64) SR. 2771.

Der Name für Poppschüß (Kreis Frenstadt) wird 1295 Popassiz, auch Popescicz 65), 1296 Poppsciß 66), 1297 Popschüß 67), etwa 1300 Poppansziczi alias Popschicz 68), 1376 Popsczicz 68) geschrieben. 1259 wurden die 9 Vierdunge aus Poppschüß, die bis dahin der Kirche zu Zölling gehört hatten, der Kantorpräbende zu Glogau überwiesen. Nach dem Lib. fund. war der Ort mit 3 Mark und 4 Skot dem Vischof beitragspflichtig. Es steht dahin, in welchem Vesigverhältnis Poppschüß ursprünglich zur Kirche in Zölling gestanden hat, und ob überhaupt der Ortsname mit Pfaffendorf zu deuten ist.

Popowit (Kreis Sagan) wurde 1217 unter dem Namen Popovic von Herzog Heinrich I. der Bartholomäuskirche zu Naumburg (Bober) und den dortigen Augustinern geschenkt 70). 1236 wird der Besitz des Dorfes für das Kloster zu Naumburg (Bober) bestätigt 71).

Pöpelwiß, jest nach Breslau eingemeindet, hat unter dem Namen Popowiß bis 1260 dem Breslauer Bincenzkloster gehört und wurde in diesem Jahre vom Berzog gegen Paulwiß eingetauscht 72). Der Herzog verkaufte Popowici sogleich an den Breslauer Bürger Conrad Bavarus 73). Bermutlich stand es ursprünglich im Eigentum einer dem Bincenzkloster gehörigen Kirchen, vielleicht der Martins- oder der Michaeliskirche zu Breslau 74). Seit wann Pöpelwiß kirchlicher Besig war, konnte nicht ermittelt werden.

Poppelwig (Kreis Nimptich) gehörte als Popowig zur Nimpticher Schloffapelle, murbe aber 1288 von Bifchof Thomas II. dem Kollegiatstift zum heiligen Kreuz in Breslau geschenkt 75).

Poppelwig70) (Rreis Ohlau) wird urfundlich 1379 erwähnt, als ber Johanniterkomtur ju Brieg bem Bedwigstift bafelbft einige Stragen und

<sup>65)</sup> St. 2359, 2363; 2360.

<sup>66)</sup> GR. 2405.

<sup>67)</sup> GR. 2470.

<sup>68)</sup> Lib. fund., S. 152.

<sup>69)</sup> Benne II, G. 99.

<sup>70)</sup> Bufding, Urtunden ber Schlefifden Piaften, G. 1. Breslauer Staatsarchiv, Sagan Dr. 2. - SR. 173.

<sup>71)</sup> GR. 1165.

<sup>72)</sup> GR. 1047.

<sup>73)</sup> GR. 1050.

<sup>74)</sup> v. Loeid.

<sup>75)</sup> SR. 2054. — Häusler Urfunden, Nr. 94, S. 127. — Bgl. oben S. 216. — Die Vermutung in SR. 2380, baß Bobolowicz vielleicht mit Poppelwiß zu beuten sei, ift im handeremplar bes Breslauer Staatsarchivs gestrichen.

<sup>76)</sup> hierzu gehört auch ber Gutsbezirk Polwit, ber erft im 19. Jahrhundert feinen Damen geandert bat.

Pläte in Brieg abtritt und bafür von Herzog Ludwig 5 Mark jährliche Zinsen auf Popowicz (Poppelwiß) als Entschädigung erhielt 77). Als kirchlicher Besits läßt sich bieses Poppelwiß nicht nachweisen.

Auch der Ortschaften mit dem Namen Schwundnig oder ähnlich sei bier gedacht. Der Name wird von swistniki = sanctuarii abgeleitet. Das waren Leute, ursprünglich Leibeigene, benen das Geläut, die Bewachung und Reinigung der Kirchen, das Anzunden der Kerzen u. a. m. oblag. Auch hatten sie die Gräber zu machen, die Leichen zu Grabe zu tragen und zu beerdigen 78).

Die Domkirche zu Breslau besaß mit allen Nechten 4 Dörfer, in benen ihre Sanktuarii wohnten: Brokotschine, KleinSchwundnig bei Pürbischau, KleinZauche (fämtlich Kreis Trebnik) und Schwundnig, Anteil von Goschüß (Kreis Groß Bartenberg). Das Vincenzkloster zu Breslau besaß Schwentnig (Kreis Breslau); das Trebniker Kloster hatte seine Kirchendiener in Groß-Schwundnig (Kreis Trebnik) 70). Schwentnig (Kreis Nimptsch) war der Burgkapelle zu Nimptsch von Herzog Heinrich IV (1266–1290) geschenkt, aber 1295 der neuen Stadtkirche zu Nimptsch verliehen worden 80). Es mag noch andere Orte mit dem Namen Schwundnig gegeben haben, die aber später (wie bei Goschüß) in den benachbarten deutschen Dörfern aufgegangen sind.

Daß in Schlesien nicht wenige altpolnische Rirchen mit dem Besitz von Dörfern ausgestattet waren, ist durch die vorstehenden Angaben erwiesen. Es ist aber wahrscheinlich, daß auch noch andere als die oben genannten Kirchen solchen Besitz gehabt haben; nur sind urkundliche Belege dafür nicht mehr vorhanden oder noch nicht bekannt.

80) GR. 2380. - Wgl. oben G. 64.

<sup>77)</sup> CDSil. IX, S. 263, Mr. 1635. Auch bas ebenba in Mr. 1634 genannte Poppel-wicz burfte benfelben Ort betreffen.

<sup>78)</sup> henne I, S. 643 ff. – Häusler Geschichte, S. 53 ff. – Säumige wurden in ihrem Wohnort burch Boten aufgesucht, welche berechtigt waren, aus bem Gehöft bes Säumigen ein Nind als Pfand bis zur Erfüllung der Pflicht zu nehmen. henne I, S. 644.

<sup>79)</sup> G. A. Stengel, Bon ben Hörigen Schlessens im 13. und 14. Jahrhundert. Über- sicht ber Arbeiten und Beränderungen ber Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur im Jahre 1841 (Breslau 1842), S. 161 f.

Neben ber Ausstattung ber altpolnischen Kirchen mit Dörfern war ber Besit von einzelnen Grundstüden nicht selten. Freilich finden wir auch dar- über nur gelegentlich eine Erwähnung, so daß es wohl nicht mehr möglich ist, den Umfang des kirchlichen Besitzes von Grundstüden zu bestimmen. Bielleicht kann angenommen werden, daß die allermeisten Kirchen, die schon unter polnischem Recht vorhanden waren, mit Land ausgestattet waren, so daß auf das Fehlen des Grundbesitzes nur dann geschlossen werden sollte, wenn es, wie bei Wüstebriese und Obersteine (beide im Kreise Ohlau), ausdrücklich bezeugt wird 1).

Bier barf mohl eine turge Darftellung über bas Flächenmaß in altpolnischer Beit eingeschoben werben.

Bur Bestimmung der Größe eines Grundstückes bediente man sich in Polen zunächst nicht eines Flächenmaßes, sondern der Angabe des Zugviehs, das nach dem damaligen landwirtschaftlichen Betrieb erforderlich war. Die Hälfte des Ackerlandes war Brachfeld. Slavicum aratrum par boum aut unus conficit equus. Also ein Ochsenpaar oder ein Pferd galt als Bezeichnung für eine Grundstückseinheit = aratrum. Ein aratrum kann einer kleinen oder flämischen Hufe der späteren, deutschen Zeit gleichgestellt werden?).

3 kleine Hufen entsprechen 2 großen ober franksischen Hufen 3). Nach flämischen Hufen wird meist bei fruchtbarem Boden im Flachlande gerechnet; nach franksichen Hufen in waldigen Gegenden, wobei wohl stets ein mehr oder weniger großer Teil der Hufe mit Wald oder Buschwerk bestanden war. Die Größe der Hufe ist sehr verschieden. Man kann sedoch für die flämische Hufe in Schlessen im allgemeinen eine Fläche von 30 alten schlessischen Morgen annehmen. Der schlessische Morgen umfaßte 56,01 a, also etwas mehr als 2 preußische Morgen. Die flämische Huse wäre demnach durchschnittlich 16,8 ha oder etwa 67 preußischen Morgen gleich. Die fränksische Hufe schwankt zwischen 20 und 46,5 ha; nach dem obigen Verhältnis könnte man als ihre Durchschnittsgröße etwa 25 ha oder 100 preußische Morgen anssehen 4).

<sup>1)</sup> Co meint nach brieflicher Mitteilung Berr v. Loefd.

<sup>2)</sup> E. Missalek, Der Trebniger Grundbesig des schlesischen Herzogs im 12. Jahrhundert. Zeitschrift 48 (1914), S. 251. — In Bischwig an der Weide (Kreis Trebnig) war ein bischöflicher Gutsbos. Item quattuor aratra possunt esse in dieta curia. In KleinTotschen (Kreis Trebnig) war ein bischöfliches Vorwerk, allodium domini de sex aratris. Lib. kund., S. 51, Anm. 59, und S. 55, Anm. 97.

<sup>3)</sup> Stengel Beinrichauer Grundungsbuch, G. 20, 2nm. 46.

<sup>4)</sup> C. Grünhagen, über bie Größe ber ichlefifchen Bufe. Zeitschrift 9, S. 159f. -Lib. fund., Ginleitung S. 59. - Als alte Flachenmaße feien noch angeführt:

Mit sors, polnisch źrzebie, wird ein Stüd Ackerland bezeichnet, das einen Teil einer Dorfflur bildet. Dieses Wort dient aber auch vielfach zur Bezeichnung eines ganzen Dorfes, wenn es sich um die Angabe des Besis-umfanges handelt. Ein Flächenmaß stellt es ursprünglich nicht dar <sup>4a</sup>). Ob aratrum = sors ist, steht dahin, zumal da doch in jener Zeit von einer irgendwie gleichmäßigen Begriffsbestimmung der verschiedenen Grundstücksgrößen nicht die Rede sein kann.

Die Ortschaft beißt villa. Sie kann sehr klein sein; 3. B. gehörte 1217 zur Kirche in Biztric eine villa in der Größe von 3 aratra. Die villa kann auch sehr groß sein, so daß durch die Bebauung bisher ungenüßter Flächen einer villa allmählich mehrere Ortschaften entstehen. Umgekehrt bilden öfter mehrere polnische villae nach Empfang des deutschen Rechtes ein einziges deutsches Dorf, oder eine oder mehrere polnische Ortschaften gehen in dem angrenzenden deutschen Dorfe auf.

Predium bedeutet ein Gebiet von mehreren Orten, die eine wirtschaftliche Einheit bilden oder sich im Besis eines Einzelnen befinden. Das predium bestand aus ungefähr 10 Ortschaften, die eine curia als ihren Wirtschaftsmittelpunkt umgaben. So z. B. das predium Trednicense um 1200 und das Landgebiet in Oberschlessen, das Bischof Jaroslaw den Eisterciensern schenkte: predium Jaroslawe b. Bald aber erhielt predium die Bedeutung von allodium = Vorwerk oder Gut; z. B. schenkte 1226 der bischöfsliche Schultheiß Walter dem Kreuzherrnhospital sein predium VII mansorum in antiqua civitate [Altstadt Neiße] liberum b.

Die Kirche zu Zölling (Kreis Freystadt) mußte bei der Gründung des Kollegiatstifts zu Glogau ihren Besit und ihre Einkunfte hingeben und behielt nur soviel zurück, als zum Lebensunterhalt des ständigen Bikars erforderlich war 7).

1 ichlefischer Morgen = 3 Retten = 30 Ruten lang

und 10 Ruten breit = 16 875 DEllen.

1 Dmeile = 250 Hufen = 7500 ichlesischen Morgen. Zimmermann, Beiträge zur Beschreibung von Schlessen. 12. Band (Brieg 1795). Für die Zeit von 1530: Kopialbuch bes Neißer Kreugstifts; Breslauer Staatsarchiv, D 275, fol. 3.

<sup>1</sup> Rute ober Stange = 7½ Breslauer Ellen, 1 Rette = 10 Ruten = 75 Breslauer Ellen,

<sup>1</sup> Bufe = 30 ichlefischen Morgen,

<sup>4</sup>a) Dach einer brieflichen Mitteilung bes herrn Prof. S. F. Comib.

<sup>5)</sup> Miffalet a. a. D., G. 241 ff. B. Coulte, Rleine Beitrage gur Geschichte Ober-fcblefiche Beimat, 4. Banb (Oppeln 1908), G. 190 f.

<sup>6)</sup> SR. 99. - Lib. fund., S. 4, Anm. 22.

<sup>7)</sup> Stiftungsurfunde der Kantorprabende an der Kollegiatfirche zu GroßGlogau. Zeitschrift 5 (1863), S. 384 ff. — Breslauer Staatsarchiv, Rep. 76, Kollegiatstift GroßGlogau, Dr. 12. — Bgl. oben S. 74.

. . . Item in Linda unam marcam et piscinam magnam prope ecclesiam et molendinum cum alia piscina, de duabus rotis, quod solvit 1½ marce . . . Item tres mansos minus una virga in Czolnik. Item ibidem unum mansum censualem.

Der Vitar behielt mensuras et maldratas . . . et duos mansos in Linda pro aratro suo nec non et totum offertorium eiusdem ecclesie S. Martini semper vicarius obtinebit . . . ipsa ecclesia S. Martini, que habet sibi alias duas annexas videlicet ecclesias in Linda et in Pelachow <sup>8</sup>).

Ob die Kirche diese Landereien erft bei der Aussetzung des Ortes zu deutschem Recht erhalten oder ichon unter polnischem Recht besessen hat, wenn auch unter anderem Flächenmaß, ift nicht bekannt.

Bum 11. Kanonikat des Kollegiatstifts zu Glogau gehörten in Sandewalde 9 hufen, von denen jede hufe 1/4 Mark und 3 Scheffel Roggen und 3 Scheffel hafer gab:

... in villa Zandowal IX mansos, de manso per fertonem et III mensuras siliginis et totidem avenae °).

Augenscheinlich mar diese große Flur schon Besit ber Pfarre Sandewalde gewesen, ebe diese mit dem 11. Kanonikat verbunden worden war.

Das Pfarrgut der katholischen Kirche in Hochkirch (Kreis Glogau), 110 Hektar 70 Ar, also etwa 7 Hufen groß, bildet den selbständigen Gutsbezirk Hochkirch. Die Widmut betrug früher mehr als 250 Hektar. Den größeren Teil gab, als 1591 Kirche und Turm durch Blitschlag eingeäschert war, der damalige Pfarrer Dr. Caspar Sellius zum Bau einer neuen Kirche her 9a). Seit wann die Kirche diesen Besitz hatte, ist nicht bekannt, jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach aus ihrer Gründungszeit. Der Visstationsbericht von 1670 sagt über den Grundbesitz:

Totus mons cum duobus hortulanis et quinque inquilinis et privilegiata taberna, ex qua parochus amplius nihil habet ex propinatione nisi singulis septimanis duas quartas cerevisiae et censum aliquot grossorum haereditariorum, est parochi ut domini haereditarii; agri exigui arenosi et mixti . . . 10).

9) Jungnit Bifitationsberichte III, G. 5.

<sup>8)</sup> Milfau, Rreis Sprottau.

<sup>9</sup>a) Diefer ehemalige Widmutsteil gebort jest jum Rittergut Pinquart. - Mitteilung bes Pfarramts.

<sup>10)</sup> Jungnig Bifitationsberichte III, G. 32.

Einen ausführlichen Bericht haben wir aus 1687; barin fteht:

... totus mons et circa illum agri, prata, silvae, piscinulae, rivuli pleno iure ac dominio ad parochum pertinent . . . Sieben Hörige werden mit Namen genannt 11). Außer diesem Grundbesith batte die Pfarre noch reiche Einkunfte.

1299 verkaufte Pfarrer Luther in hannau den Platz, auf bem einft die Rapelle des heiligen Jakob gestanden hatte, mit Zubehör den Augustiner Eremiten.

... quod aream, in qua fuit sita quondam capella sti. Jacobi pertinens ad predictam ecclesiam ste. Marie cum fundo et cimiterio et areis nunc circumceptis pertinentibus ad eandem ... vendidimus ... fratribus Heremtis ordinis sti. Augustini ... 12).

Bur Ausstattung ber im Jahre 1217 von ber Burgkirche zu Lehnhaus abgezweigten Kirche zu Biztric 13), wohl Probsthain (Kreis Goldberg-Hahnau), gehörte u. a. eine Mühle mit zwei Schankstätten, ferner Ländereien, beren Ausmaß durch den Bestand von 4 Rindern und 1 Pferd bestimmt wurde, und ausreichende Saat für Winter und Sommer.

. . . Habet eciam collatum sibi in Biztric cum duabus tabernis molendinum, insuper uillam quatuor boues et equum, seminata vero yemalia et estiualia . . . <sup>14</sup>).

Bur Burgkapelle in Liegnig gehörte 1409 ein Vorwerk von 4 hufen. Das ift bas im Jahre 1873 in die Stadt Liegnig eingemeindete Dornbusch, an der jesigen Jauerstraße gelegen 15). Ob dieser Besit der altpolnischen Kirche schon in polnischer Zeit erworben wurde, war nicht zu ermitteln.

Die Nikolaikirche zu Breslau (Kapelle in Nabitin) war mit Landbesits ausgestattet: capella et eius attinentia et taberna in Nabitin . . . 16).

<sup>11)</sup> Ebenba G. 305.

<sup>12)</sup> Die altesten Urkunden ber Stadt Sannau, mitgeteilt von Kantor Schols, in Zeitschrift 6 (1864), S. 162 f. - Bgl. oben S. 81.

<sup>13)</sup> Coulte Probsibain, S. 309-331. - Wegen ber Deutung von Bigtric mit Probsibain vgl. oben G. 82.

<sup>14)</sup> Breslauer Staatsarchiv, Trebnig Mr. 18. — Schulte Probsthain, S. 310f. — Bgl. oben S. 82 f. — Die Bezeichnung villa für eine solch geringe Ackerstäche erscheint boch wohl als ungewöhnlich. Aber nach brieflicher Mitteilung sieht herr v. Loefch barin für die Kanzleisprache von 1217 nichts Auffälliges.

<sup>15)</sup> Chirrmacher Liegniger Urfundenbuch, Dr. 442. - hierauf hat herr v. Loefch brieflich bingewiesen.

<sup>16)</sup> Aus bem als unecht angesehenen Stiftungsbrief bes Klosters Leubus. SR. 46. - Bufding Leubus, S. 3. - Schirrmacher Liegniger Urfundenbuch, S. 3. - Bgl. oben S. 60.

"Sie war botiert mit einigem Landbefit in Nabitin. Da ber Stiftungsbrief (von 1175) bei ber Peterskapelle zu Breslau die bazu gehörigen attinentie, unter benen ein halbes Dörfchen und zwei andere Bestigungen aufgezählt werben, näher bezeichnet, so ist aus bem Fehlen jeglicher näheren Bezeichnung bes Zubehörs ber Kapelle in Nabitin zu entnehmen, daß die Gründungsurkunde selbst unter ihrer Attinenz nur einige Acker verstanden wissen will 16a)."

Die bereits unter polnischem Recht gegründete Rirche in Domslau (Rreis Breslau) besaß außer reichem Zehnt ein Vorwerk von sechs hufen. Dieses mußte 1288 an das Breslauer Kreuzstift abgegeben werden 17). Es ist zwar nicht urkundlich nachzuweisen, aber als sicher anzunehmen, daß der große Grundbesiß schon unter Geltung des polnischen Rechts an die Kirche gekommen ist. Nur die hufenbezeichnung stammt aus deutscher Zeit.

Bon Michelau (Kreis Brieg) wird aus dem Jahre 1276 berichtet:
... ecclesiam nostram in Mychalow cum agris et decimis et omnibus pertinentibus ad eam et ius patronatus, quod in ea cum omnibus progenitoribus nostris semper habuimus, offerimus deo et beate Marie in domo nostra scilicet in Kamenz... 18).

In dem seit etwa 1474 verschwundenen Orte Ritschen (Kreis Brieg) erhielt die dortige altpolnische Kirche im Jahre 1321 neun Hufen in Gop (Kreis Ohlau) zurück, die Jescho von Dobrischau viele Jahre hindurch der Kirche gewaltsam entzogen hatte. Die Kirche vertauschte ihre Güter in Gop mit dem herzoglichen Recht in Ritschen 19).

Gemäß einer nach Form und Inhalt angezweifelten Urfunde von 1230 ichenkte Bergog Beinrich I. bem Kloster Camenz das Patronat über die Kirche zu Frankenberg bei Camenz und die Rapelle zu Wartha (Kreis Frankenftein) mit allen Rechten, mit Adern und allem anderen Zubehör.

... et capelle in bardo [Wartha] pleno iure cum agris et omnibus aliis pertinenciis, supremo et inferiori iudiciis, que omnia ad nos pertinebant <sup>20</sup>).

Daß die icon als deutsche Rirche anzusprechende Bengelkirche zu Glat Landbesit gehabt hat, geht aus der Bestätigungsurkunde von etwa 1186 hervor, die der Prager Bischof Beinrich den Johannitern ausstellte:

17) Wgl. oben G. 96.

19) GR. 4153. - Wgl. oben G. 102f.

<sup>16</sup>a) Geibel Befiedlung, G. 94.

<sup>18)</sup> CDSil. X, G. 27. - GR. 1499. - Bgl. oben G. 101 f.

<sup>20)</sup> Breslauer Staatsardiv, Rep. 88, Eistercienserklofter Camens, Mr. 5. - CDSil. X, Mr. 5, S. 3f. - SR. 353a. - Bgl. oben S. 56.

... Sed et ecclesiam beati Wenceslai in foro Cladsco a Comite Bogussa edificatam, et in eadem consecratione a prefatis principibus hospitali Jherusalem per manum nostram cum terra sibi pertinente collatam, et sub interminatione anathematis confirmatam vobis in perpetuum libere possidendas auctoritate divinitus nobis concessa concedimus et confirmamus . . . <sup>21</sup>).

Bur Ausstattung der Eustodie-Pfründe an dem neugegründeten Kreugstift zu Breslau wurden 1288 außer reichen Zehnten aus dem Besit der Pfarrfirche zu Ohlau auch in Rosenhain die volle herrschaft und das Eigentum von 6 hufen gegeben.

Spectabunt eciam ad ius custodie predicte, annone et decime infra scripte: in Crisowiz triginta novem maldrate decimales triplicis annone; in Bovmgart viginti maldrate; in Jasowiz sedecim maldrate; in Stinavia octo maldrate; in Rosenhaim plenum dominium et proprietas sex mansorum; que omnia olim ad parrochialem ecclesiam in Olavia pertinebant . . . 22).

Ohlau gehörte ursprünglich zum Besitz des Grafen Peter Wlast und wurde von diesem 1149 zur Ausstattung des Breslauer Vincenzklosters geschenkt. Inzwischen war Ohlau durch Tausch an den Herzog gekommen 23). Es dürfte sehr unwahrscheinlich sein, daß der Herzog solch großen Grundbesitz der Ohlauer Kirche geschenkt habe. Es ist jedoch möglich, daß die reiche Ausstattung noch von Peter Wlast herstammt.

Als die Einkunfte der Kirche zu Würben (Kreis Schweidnig) 1318 dem Kloster Camenz geschenkt wurden, verblieben dem ständigen Vikar u. a. 6 Hufen in Würben mit Wald, Wiesen und anderem Zubehör 24). Außerdem sollte er als jährlichen Zins von der Schankstätte in Würben 4 Mark und von allen Gütern daselbst 50 Hühner oder mehr erhalten. Die Herkunft des kirchlichen Grundbesitzes konnte nicht ermittelt werden. Da aber die Kirche bereits unter polnischem Recht bestanden hat, ist anzunehmen, daß auch die Ausstattung mit Land schon zu polnischer Zeit geschehen ist.

22) Bauster Urfunden, Dr. 94, G. 126.

<sup>21)</sup> CDBohemiae, I. Band (Prag 1907), S. 286, Dr. 313. - Bgl. oben S. 104f.

<sup>23)</sup> 𝔻gl. oben €. 123.

24) . . . Wirbnensis ecclesie perpetuus vicarius sive rector habebit pro suo aratro et pro dote sex mansos in ipsa villa Wirbna, prout prius habuit, eum silva, pratis aliisque pertinenciis eorundem. Item de taberna ibidem in censu annis singulis quartuor marcas pecunie usualis. Item de omnibus ortis ibidem in censu annuo quinquaginta pullos vel amplius quotquot esse possunt . . . CDSil. X 111, €. 84ff. — 𝔻gl. oben €. 130 f.

Es dürfte wohl kein Zweifel darüber obwalten, daß die altpolnische Domkirche zu Köben (Kreis Steinau) ihren Grundbesis, der nach späterer Bermessung 3 Hufen umfaßte, die Oderfähre und die Fischereigerechtigkeit in der Oder bereits unter Geltung des polnischen Nechts erhalten hat. Ein urkundlicher Beweis hierfür läßt sich freilich nicht erbringen 25).

Nach einer Urkunde vom 14. Juli 1264 wurde von der Kirche zu Strehlen die neue Parochie Steinkirche abgezweigt26). Der Zehnt wurde geteilt. Bei dieser Gelegenheit zeigt es sich, daß zu der Strehlener Kirche von altersher einige Grundstücke gehört haben:

... de villa etiam Stregow<sup>27</sup>) viginti mansorum decima penes eandem ecclesiam<sup>28</sup>) remaneret, reliqui vero viginti mansi cum quibusdam agris veteribus, qui sunt vicini novae ecclesiae<sup>29</sup>), ejusdem novae ecclesiae pertinerent . . .

Aus einer Urfunde vom Jahre 1223 über die Rirche gu Gabersdorf (Rreis Striegau) fei hier wiedergegeben:

... Item eodem anno idem dominus Witoslaus abbas obtinuit per quandam concordiam, factam per prefatum ducem Henricum primum inter monasterium ex una et quendam comitem Peregrinum ex altera partibus, ecclesiam cum iure patronatus et omnibus pertinenciis suis in villa Vdanyn, alias Gebirsdorf vocata, ut patet ex ipsius privilegio desuper dato...<sup>30</sup>).

Dieses Privilegium scheint verloren zu sein. Daß die Rirche zu Gabersdorf Grundstüde besessen hat, geht aus der Urkunde hervor, durch die Papst Innocenz III. im Jahre 1250 den Besit des Breslauer Sandstifts bestätigte:

... ecclesiam, quam habetis in villa, que dicitur Vdanin, cum decimis, terris et omnibus pertinenciis suis ...<sup>31</sup>).

Das Wort terris fehlt bei ben fonftigen Befigbezeichnungen in biefer Urfunde.

<sup>25)</sup> Wgl. oben G. 132 f.

<sup>26)</sup> C. A. Schimmelpfennig, über bie nova ecclesia in ber Urfunde des Bischofs Thomas I. aus bem Jahre 1264. Zeitschrift 12 (1874), S. 146-150.

<sup>27)</sup> Striege bei Streblen.

<sup>28)</sup> Strehlen.

<sup>29)</sup> Steinkirche. Diese Rirche burfte unter ben Landkirchen bes Strehlener Rreises bie altefte fein. Schimmelpfennig a. a. D., S. 150. - SR. 1185. - Bgl. oben S. 134f.

<sup>30)</sup> Stengel Scriptores II, Chronica abbatum, S. 171.

<sup>31)</sup> Bauster Urfunden, Dr. 51, G. 84. - Dgl. oben G. 139.

In Ujeft (Kreis GroßStrehliß) hatte der Pfarrer 4 hufen in eigener Bewirtschaftung, und 20 andere hufen waren ihm zu Zins und Zehnt ver-pflichtet.

... Item plebanus ibidem habet IV mansos sub aratro suo et XX deserviumt sibi in censu et decima . . . 32).

Die Marienfirche ju Rybnif befaß 1223 ein Aderstüd ju Falevich: capella cum sorte sua in Faleuich 33).

<sup>32)</sup> Lib. fund., S. 92, Anm. 1.

<sup>33)</sup> CDSil. X, S. 3. - SR. 330. - Bgl. oben S. 171 f.

## cc) Ausstattung mit Schantstätten.

Manche Kirche besaß eine oder mehrere Schankstätten mit allen ihren Rugungen. hatte die Kirche ein Dorf als Ausstattung erhalten, so gehörte der Kretscham ohne weiteres zum kirchlichen Besig. Der Betrieb der Schankstätte mar gegen jährlichen Zins an andere vergeben.

Für ben firchlichen Befit von Schankftatten einige Beifpiele:

Der Kretscham im Dorfe Zölling (Kreis Frenstadt) wurde 1295 aus den Ginkunften und dem Besit der Ortskirche zur Ausstattung der Kantorpräbende an dem Kollegiatstift zu Glogau gegeben 1).

Die Rirche ju Probfthain (Rreis Goldberg-Bannau) befaß zwei Schankftatten 2).

Die Peterskirche ju Brestau befaß eine Brude über die Weide bei bem alten Ort Schweinern, jest Weidenhof (Rreis Breslau) genannt, und baneben eine Schankftätte 3).

Als die Ländereien der Kirche zu Thauer (Kreis Breslau) im Jahre 1265 zu deutschem Recht ausgesetzt und zu diesem Zwed dem Boguslaw übergeben wurden, verblieb der Kretscham im Besitz der Kirche 1).

Die Kirche zu Karzen (Kreis Mimptsch) hatte ihren Kretscham (vielleicht im Jahre 1277) gegen 2 Mark jährlich verpachtet und 1493 ganz abgetreten 5).

Pfarrer Beinrich zu Thomaskirch (Rreis Ohlau) verkaufte 1309 auf ben Rat und mit Einwilligung des Bischofs und der Abtissin zu Trebnis, die das Patronat über seine Rirche besaß, seine auf dem Rretscham zu Thomaskirch, der wiederholt mit großen Rosten hatte aufgebaut werden mussen, begründeten Einkunfte sowie den Kretscham selbst zu vollem Erbe und Eigen gegen drei Mark jährlich.

Auch in Würben (Rreis Schweidnit) gehörte ber Kretscham ber bortigen Rirche 7).

<sup>1)</sup> Wgl. oben G. 74f. - GR. 2359.

<sup>2)</sup> Wgl. oben G. 82 f. unb 226.

<sup>3)</sup> C. Grünbagen, über bie Zeit ber Gründung von Rlofter Leubus. Zeitschrift 5 (1863), S. 217. - Bgl. oben S. 59.

<sup>4)</sup> GR. 1207. - Bgl. oben G. 100 und 214f.

<sup>5)</sup> GR. 1518. - Schlefiiche Provingialblatter 1872, G. 612. - Bgl. oben G. 120.

<sup>6)</sup> SR. 3086. - Wgl. oben G. 125.

<sup>7)</sup> Bgl. oben G. 130f.

Außerbem mag noch manche andere Kirche, die unter polnischem Recht gegründet worden ist, den Dorfkretscham besessen haben ). Nur sind darüber keine schriftlichen Aufzeichnungen erhalten geblieben. Dagegen gehörte in den deutschen Dörfern Schlessens die Dorfschenke wohl stets dem Scholzen. Da der Scholz in seinem Kretscham das Dorfgericht abhielt, entstand die Bezeichnung "Gerichtskretscham", die sich in vielen Gegenden noch die zum heutigen Tage erhalten hat, obgleich sie ihre innere Berechtigung längst versoren hat.

B) Anläglich ber Rirchenvisitation in Powisto (Rreis Militich) im Jahre 1666 wird berichtet: "hatt auch einen Rretscham, barinnen Er [ber Pfarrer] haus-Leuthe halten und Bier Schenden laffen tan, welcher aber ben gewesene Kriegszeitten eingegangen ift." Jungnit Bistationsberichte I, S. 451.

Da weber über bie Gründung des Breslauer Bistums im Jahre 1000 noch über seine Erneuerung etwa 50 Jahre später irgend ein Schriftftud vorhanden ift, kann auch der Ursprung und der Umfang des Zehnten in der ältesten Zeit der schlesischen Kirche urkundlich nicht nachgewiesen werden.

In ben papstlichen Schutzurkunden für das Bistum Breslau') aus den Jahren 1155 und 1245 kommt das Wort decima = Zehnt nicht vor. Dort werden die dem Bischof gehörigen Orte nur mit ihrem Zubehör (cum pertinentiis oder cum omnibus pertinentiis) angeführt, oder es wird von Besitzungen und Einkunsten (possessiones und redditus) gesprochen.

In der allerdings unechten herzoglichen Bestätigungsurkunde von 1149 für die Besitzungen des Breslauer Vincenzklosters 2) erkannte Bischof Johann II. (1146-1149) auch die decimas der genannten Orte als Besitz des Klosters an. Auch die vielumstrittene Stiftungsurkunde des Klosters Leubus 3) vom Jahre 1175 spricht von der Ausstattung der Kirche zu Leubus mit Zehnten. Ebenso werden die Zehnten dem Kloster Trebnitz bei seiner Gründung überwiesen 4). Genaue Angaben über den Umfang des Zehnten sind aber in diesen Schriftstücken nicht zu sinden.

Eine Klarheit über die Entwicklung der zehntrechtlichen Berhältnisse ist aus diesen ältesten Erwähnungen des Zehntrechts auf schlessischem Boden nicht zu gewinnen; sie bedürfen daher der Beleuchtung durch Heranziehung der Nachrichten aus den übrigen Teilen der Gnesener Kirchenprovinz. Aus ihnen ergibt sich, daß in Polen, ebenso wie in Böhmen und Mähren, die Fürsten die von ihnen gegründeten Bistümer und Klöster mit Vorliebe mit bestimmten Unteilen ihrer eigenen Einkünfte ausgestattet haben, und zwar meist mit dem zehnten Teil. Diese sogenannten Fiskalzehnten konnten die mannigsachste Gestalt haben (Unteil an Steuerleistungen in Geld und in Naturalien, an Zöllen, Marktgebühren usw.); sie konnten namentlich auch in einem Unteil an der dem Fürsten zustehenden Getreideabgabe bestehen. Dadurch, daß die Bischöse die Einziehung ihres Abgabenteils in eigene Verwaltung übernahmen und nunmehr dieser Getreidezehnt von den Forderungsberechtigten wie von den Leistungspflichtigen als selbständige, dem Bischof kraft seiner kirchlichen

<sup>1)</sup> Schulte Befigverhaltniffe, S. 175 ff. und 183 ff. - Sauster Urkunden, Dr. 2, S. 3 ff., und Dr. 46, S. 75 ff. - Bgl. oben S. 36 ff.

<sup>2)</sup> Bauster Urfunben, Dr. 1, G. 1f.

<sup>3)</sup> Bufding Leubus, G. 3.

<sup>4)</sup> Bausler Urfunden, Dr. 7 bis 10, G. 13 bis 27. - Bgl. oben G. 54.

Stellung gebührende Abgabe betrachtet wurde, entwickelte sich auch in Polen ein tatsächliches Zehntrecht des Bischofs, selbstverständlich unter gleichzeitigem Einfluß der von der Kirche vertretenen und im Westen, besonders auf deutschem Boden, zur Anerkennung gebrachten Anschauung, daß der Kirche der Zehnt von allem Einkommen auf Grund göttlichen Nechts gebühre. Diese Entwicklung dürfte zu Ansang des 13. Jahrhunderts zum Abschluß gelangt sein 5).

Die Zustände, die sie geschaffen bat, spiegeln sich in den schlefischen Urkunden des 13. und 14. Jahrhunderts wider, auf Grund beren sich das folgende Bild ber zehntrechtlichen Berhältniffe zeichnen läßt.

Die Saupteinnahme der Rirchen und ihrer Priefter bildete in polnischer Beit der Getreibegehnt").

Es war ursprünglich der rechte, volle Garbenzehnt, decima recta, plena, manipulata, also der zehnte Teil des wirklichen Ertrages auf dem Felde<sup>7</sup>); daher auch decima campestris, de omni grano, decima manipulata in campis de omnibus seminatis, exceptis milio et rapa et vica. Demnach waren nur Hirse, Rüben und Widen zehntfrei<sup>8</sup>). Im Lid. fund. wird diese alte Art des Feldzehnts im Bezirk Ottmachau und in Obersschlessen der polnische Zehnt (decima polonicalis oder decima more polonico) genannt<sup>9</sup>).

In der polnischen Rirche ift der Bauernzehnt von dem Ritterzehnt gu unterscheiden.

Der Bauernzehnt ftand dem Bischof zu. Er konnte darüber nach freiem Ermeffen verfügen. Er gab die Zehnten gewisser Ortschaften den neugeweihten Rirchen. Er konnte aber auch bereits verliehene Zehnten wieder einziehen und anderen Rirchen oder einem Kloster überweisen. Dies ift bei

<sup>5)</sup> Mach brieflicher Mitteilung bes herrn Prof. h. F. Schmib. – Abraham Organisation, S. 254ff. – Schmib, Westflavische Pfarrorganisation. Savigny-Zeitschrift, 46. Banb (1926), S. 12, 82, 100ff.

<sup>6) &</sup>quot;Der Zehnt ift das Rirdengut par excellence." Poeidl Reubruchzebent, S. 32.

<sup>8)</sup> Lib. fund., E. 56, 2mm. 109.

<sup>9)</sup> Ebenda S. 175 f. und Einleitung S. 10. — In Deutschland umfaßte der Zehnt jeglichen Ertrag der Landwirtschaft, junächst nur den Ertrag des Feldaders und des Großviehs (decima maior, magna, grossa etc. — Großzehnt), später aber auch den Ertrag des Gemüse- und Gartenbaus, sowie des Kleinviehs und dessen Erzeugnisse (decima minor, minuta, inserior etc. — Kleinzehnt). Poesch Neubruchzehent, S. 206 ff. — Der Zehnt von allem Gemüse in den Gärten von Zölling (Kreis Frenstadt) ist 1295, allerdings schon unter deutschem Recht bezeugt. Er hat aber gewiß schon längst bestanden. E. Grünshagen, Stiftungsurkunde der Cantorpräbende an der Collegiatsirche zu Glogau. Zeitschrift 5 (1863), S. 387. — SR 2359.

den Kirchen zu Strehlen, Altheinrichau und Rybnik nachweisbar 10). Die Zehnten der neuen Dörfer konnte er, wie es auch in den anderen Kirchenprovinzen üblich war, frei vergeben.

Rein Pfarrer hatte unter polnischem Recht einen Anspruch auf einen Zehnt 11), auch nicht einmal auf den Zehnt des eigenen Kirchdorfs 12). Er erhielt ihn lediglich durch Verleihung seitens des Bischofs.

Die Art der Erhebung des polnischen Zehnten brachte es von felbst mit sich, daß die zehntpflichtigen Orte in unmittelbarer Nähe des Kirchortes lagen. Bisweilen aber gehörte der Zehnt einer Ortschaft einer ganz entfernten Kirche, ohne daß es sich dabei um einen Ritterzehnt handelte.

Der Zehntberechtigte sollte innerhalb acht Tagen nach bem Mähen des Getreides seinen Zehnt bestimmen. Erst dann, wenn dies geschehen war, durfte der Zehntverpflichtete seine neun Ernteteile bergen 13). Infolge vieler Mißstände befahl 1267 der papstliche Legat Guido, daß der Zehntempfänger dreimal nach je zwei Tagen zur Abnahme des Zehnten aufgefordert werden

<sup>10)</sup> Aus dem Jahre 1264: Thomas episcopus Wrat. notum facit, quod cum ecclesia de Strelyn de decimis veteribus, ipsi ab initio pertinentibus, sufficienter dotata fuerit et post in eadem parochia per locationem novarum villarum multa novalia consurrexerint, quae de jure et consuetudine ad mensam episcopalem deduerant pertinere, ipse episcopus, cui moderatio et provisio rationabilis ecclesiarum tam novarum quam veterum per ius est concessa... de villa etiam Stregow viginti mansorum decima penes eandem ecclesiam remaneret reliqui vero viginti mansi... novae ecclesiae pertinerent ad ministri sustentationem... E. A. Shimmelpfennig, über die nova ecclesia in der Urfunde des Biscofs Thomas I. aus dem Jahre 1264. Zeitschrift 12 (1874), S. 146f. — Vgl. oben S. 134f. und 154.

<sup>11)</sup> Alfo im Gegensat zur Rirche in Brandenburg und im Bogtland. Schmid Rirchengrundung, S. 67, 138 ff., 171 f.

<sup>12)</sup> So zehntete das Rirchdorf Hohenposeris (Kreis Schweidnis) und Umgebung der Peterskirche zu Breslau, das Rirchdorf Kreisewis (Kreis Brieg) nach Ohlau, das Kirchdorf hermsdorf bei Goldberg nach Köben und von etwa 1300 ab an das achte Kanonikat der Kollegiatkirche zu Glogau, das Kirchdorf Hünern (Kreis Wohlau), mit Ausnahme des Pfarrers und des Scholzen, zur Kirche in Sandewalde, zu der es einst gehört hatte, und seit etwa 1300 zum 10. Kanonikat der Kollegiatkirche zu Glogau. Jungnis Visitationsberichte III, S. 5. – Die hier genannten Kirchen in Kreisewis, hermsdorf und Hünern sind beutsche Gründungen.

<sup>13)</sup> Befoluß ber Spuebe zu Breslau im Jahre 1248: Ut illi quibus debentur decime, recipiant eas infra octo dies post messes... Nam cum de consuetudine patrie, debitores decimarum non possint suas novem partes removere de agro nisi prius decima persoluta, si pro ipsis decimis tantum dare noluerint debitores quantum requiritur ab eisdem, illi quibus debentur hac consuetudine abutentes, decimam suam in agro scienter corrumpi pocius paciuntur, ut et novem partes debitoris decime in agro pariter corrumpantur... CDmajPol. I, Mr. 274, S. 233.

follte, und baf nach Ablauf diefer Frift die Ernte eingebracht werden durfte 14).

Der Bauernzehnt hieß auch decima in gonitwam, weil meistens mehrere Dörfer einen Zehntbezirk (gonitwa) bilbeten, ber die Zehnten an eine bestimmte Kirche gemeinsam abliefern sollte 15).

Im Gegensaß bazu gaben die Ritter den Zehnt (decima libera) von ihrem selbstbebauten Ackerlande an eine beliebige Kirche. Sie brauchten nicht abzuwarten, die der Zehntempfänger kam und seinen Anteil bestimmte, sondern sie ließen die Garben, die den Zehnt darstellen sollten, auf dem Felde liegen. Auch waren sie nicht verpflichtet, den Zehnt abzufahren 16). Dieses Vorrecht (ius militale oder militare) ließ es immer wieder hervortreten, daß der Ritterzehnt ursprünglich keine Pflicht, sondern ein Geschenk war.

Andererseits lag aber die Gefahr sehr nahe und trat auch oft ein, daß die Ritter ihren Zehnt willkürlich kurzten oder gar nicht entrichteten. 1233 wurde daher auf der Spnode zu Sieradz bestimmt, daß die Ritter bei Miß-brauch ihres Vorrechts dessen verlustig gehen sollten 17).

<sup>14)</sup> Aus dem Jahre 1267: . . . presenti decreto statuimus, ut non obstante aliqua constitucione, ordinacione seu composicione, postquam segetes in agro collecte fuerint, et cui decime debentur sub testimonio competenti et per intervalla congrua, quorum quodlibet ad minus duos dies contiget, trina fiat denunciacio ut decimam suam tollat; ne propter eius dilacionem vel moram ipsi coloni in suis novem partibus sustineant detrimentum: alioquin, elapso triduo a tempore denunciacionis ultimo facte, novem partes suas libere ipsis liceat ubi voluerint collocare. Nos enim sentencias excommunicacionis vel interdicti quas hac occasione fieri contigerit in colonos, decernimus irritas et inanes. CDmajPol. I, Nr. 423, S. 373. — Die Angabe im Lib. fund., Einleitung S. 10, daß Kardinal Guido die Frift auf drei Tage ermäßigt babe, ift ein Irrium.

<sup>15)</sup> Aus bem Jahre 1233: ... Item precipimus, quod omnes, cuiuscunque sint condicionis, decimam ex integro persolvant in gonythwam, licet sint aratores militum . . . CDmajPol. I, Mr. 150, S. 131. —

Synchalbeschluß aus bem Jahre 1262: . . . Statuimus insuper, ut ad quemcunque, terre decimam in gonythwam solventes quocunque tytulo devenerint, possessor et cultor ipsarum terrarum ei de ipsis terris decimam persolvat, cui ab antiquo solvi consueverunt, nulla consuetudine vel privilegio nobilitatis obsistente. Ebenba Mr. 402, S. 355. — Emil Schramet, Bas bedeutet ber Ausbrud "decima in gonitwam"? Oberschlessiche Heimat, 9. Band (Oppeln 1913), S. 147-153. — Derselbe, Das Kollegiatstift zum hl. Kreuz in Oppeln. Oberschlessiche heimat, 11. Band (Oppeln 1915), S. 9, Ann. 36.

<sup>16)</sup> G. A. Stenzel, Beiträge zur Geschichte bes alten Ritterrechts in Schlesien. Jahresbericht ber Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Rultur von 1841 (Breslau 1842), S. 144ff. — Stenzel Bistumsurkunden, Einleitung S. 18. — Schulte Peterspfennig, S. 205 f. — Abraham Zehnt.

<sup>17)</sup> Aus dem Jahre 1233: . . . Quia vero, licet ecclesia Polonie sive per tolleranciam sive per concessionem militibus Polonie permiserit solvere

1262 wurde das Ritterrecht durch die Bestimmung eingeschränkt, daß Güter, die ihren Zehnten bereits an eine bestimmte Kirche abführten, verspflichtet wurden, an dieselbe Kirche auch dann zu zehnten, wenn sie in andere Hände übergingen 18). Doch gestattete Bischof Thomas II. im Jahre 1272 auf Wunsch des Oppelner Herzogs Wladislaw dem Bogdalus, den Zehnt nach Ritterrecht an eine beliebige Kirche zu geben 19).

Auch nach 1291 wurde das Ritterrecht als gültig anerkannt, als die herren von Dobrischau (Kreis Münsterberg) sich verpflichteten, von allen Ackern, die sie den Bauern wieder abgenommen hatten, den Zehnt nach Bauernsitte an eine bestimmte Kirche zu entrichten; aber sie durften von den Ackern, die bereits ihre Vorfahren nach Ritterrecht besessen hatten, den Zehnt auch nach Ritterrecht beliebig geben 20).

Für einige Dörfer im Kreise Cosel ift bieses Ritterrecht im Jahre 1292 nachweisbar 21).

decimas ad ecclesias quas elegerint, quidam hac concessione sive tollerancia nequiter abutentur, fraudantes ipsas decimas et non integre persolventes: statuimus, ut si quis miles probatus fuerit fraudem in hoc fecisse et non integre decimam persolverit, cadat ab hoc iure quod militibus est permissum, et solvet decimam sicut illi qui privilegium milicie non habent . . . CDmajPol. I, Mr. 150, S. 131 f. — Stenzel Bistumsurfunden, S. 18.

18) Bgl. oben Unm. 15. - Tifchoppe. Stengel, G. 55. - Schulte Parochial-

verfassung, S. 395.

19) Thomas . . . Bogdalo . . . hoc concedimus in perpetuum, ut post unum aratrum, quo in villa Chiruenchici [Czerwenhüh, Kreis Ratibor] araverint agros proprios, possint decimam libere solvere et hoc consuetudine militari . . . Stenzel Bistumsurfunden, S. 52. – SR. 1386. – W. Shulte, Kleine Beiträge zur Geschichte Oberschlessens. Oberschlessiche Heimat, 4. Band (Oppeln

1908), ©. 183.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) . . . abbati et fratribus de sancto Vincentio de omnibus agris dicte ville Dobrassow a rusticis olim cultis, quos ab ipsis rusticis resumpserunt vel quoscumque in posterum receperint vel resumpserint propriis aratris excolendos, pro se et pro dicto fratre suo ac posteris suis sollempniter stipulando promisit dare et solvere annis singulis tempore suo more rusticorum decimas manipulatim in campis, exceptione seu occasione aliqua penitus non obstante, presertim cum jus percipiendi decimas ibidem in Dobrassow quod volgariter gonitfa vocatur, ad predictum monasterium sancti Vincentii pertineat ex antiquo, hoc tamen adjecto, quod de agris illis solummodo, quos propriis laborant aratris, quos inquam agros pater et progenitores eorum sub suis propriis aratris tenuerunt et jure militari libere decimas exolverunt, eisdem nobilibus etiam pari jure libere solvendi decimas, libera sit facultas . . . Bauster Urfunden, Dr. 98, S. 132. - SR. 2199. - Mus GR. 2776 geht bervor, bag es fich bier nicht um Dobrifchau im Rreife Dels, wie Bausler und wie Egicoppe-Stengel, G. 57, annehmen, fonbern um ben gleichnamigen Ort im Rreife Münfterberg banbelt.

1326 bestimmte eine Synode der Rirchenproving Gnesen, daß bei Teilung von Ritterbesits nur der alteste Sohn befugt fei, den Zehnt nach Ritterrecht an eine felbft gewählte Rirche zu entrichten 22).

In der freien Verfügung des polnischen Adels über seinen Zehnt 23) hat zweifellos ein großer Untried zum Bau von Kirchen gelegen, zumal da ja unter gewöhnlichen Verhältnissen sede Kirche ihrem Gründer reichen Mußen brachte. Mehrfach sind auch Kirchen und Klöstern die Zehnten von Bestigungen der Stifter oder ihrer Verwandten dauernd überwiesen worden. Besonders klar tritt dies bei der Gründung des Klosters Camenz 24) und der Kirchen zu Wüstebriese 25) und Steinkirche 20) hervor.

In Baldgebieten, wo der Anbau von Getreide noch gang gering war, trat an Stelle des Garbenzehnts ber Zehnt in honig ober anderen Dingen.

So wurde 1226 in den Kastellaneibezirken Beuthen (Oder), Sagan und Bunglau der Zehnt in Honig, im Bezirk Lähn in Fellen von Eichhörnch en entrichtet 27). Nach der Urkunde von 1217, welche die Absweigung der neuen Kirche in Biztric 28) von der Kirche in der Burg Lehn-haus regelt, wurde der frühere Zehnt von Eichhörnchenfellen durch Herzog

<sup>22)</sup> Tifcoppe. Stengel, G. 56.

<sup>23)</sup> Wie lange dieses Zehntvorrecht der Nitter in Anwendung blieb, beweist eine Stelle des Bisstationsberichts von Zirkwiß (Kreis Tredniß) aus dem Jahre 1651: . . . Quod et repetiit ratione missaliorum ex dicta villa Massel percipiendorum, ubi pro parte illorum allegatur quaedam compositio ab illustri domino burggradio de Dohna cum nobilibus facta vel inita, ut possent missalia vel decimas attribuere, cui ipsi vellent parocho . . . Jungniß Bisstationsberichte I, S. 177.

Vielleicht beruht auf biesem Zehntvorrecht bie auffällige Tatsache, bie sich mehrsach bis in die Gegenwart erhalten bat, daß der Gutsbezirk zu einer anderen Kirche gehört als der Gemeindebezirk desselben Ortes.

<sup>24)</sup> Brieflicher Binweis burd Berrn v. Loefd.

<sup>25)</sup> Dgl. oben G. 125.

<sup>26)</sup> v. Benbebrand Bifchofe Thomas, G. 150f. - Bgl. oben G. 134f.

<sup>27)...</sup> De Bytom nomine decime ab hominibus ducis mel solvetur sicut hucusque... De Zagan et Bolezlauech nomine decime melle etiam contenta erit ecclesia; de Wlen cuticulis asperiolinis... Stenzel Bistumsurfunden, S. 3f. — Seibel Besselung, S. 117. — Schulte Bischens, S. 122.

Die im Lib. fund. vielfach ermähnten honigzehnte find wohl überall grundberrliche Abgaben an ben Bischof. Das burfte auch fur die Orte zutreffen, die an den Bischof einen zur Jagd abgerichteten Sperber (S. 100, 102, 103) ober einen habicht (S. 102) zu liefern hatten.

<sup>28)</sup> Wgl. oben G. 82.

Beinrich I. in einen Getreidezehnt umgewandelt. Daneben aber werden noch Darb er felle und Bonig als Zehnt fur die Rirche zu Bigtrie genannt 29).

Die Kirche zu Dels bezog ben Zehnt vom bortigen Zoll, und zwar in ber Weise, baß ihr die Zolleinkünfte jeder zehnten Woche zustossen. Der Pfarrer von Militsch empfing ben Zoll jeder neunten und zehnten Woche 31). Die Kirche zu Sandewalde bzw. später das 10. Kanonikat der Kollegiatskirche zu Glogau erhielt ebenfalls in jeder neunten und zehnten Woche den Zoll in Trachenberg 32). Der Abalbertkirche zu Oppeln stand der Zoll in Oppeln in jeder neunten Woche zu 33).

Auch gehörte bisweilen einer Kirche ein Zehnt von Fifchen; fo 3. B. ber Rirche zu Röben ber zehnte Fisch in ben bortigen Teichen und im Oberftrom auf einer Strecke von einer halben Meile 34).

<sup>29)...</sup> Et cum prius in Biztric nomine decime darentur asperioli, predicti principes eos in annonam commutauerunt. Insuper decimam annone de ztan, que vocatur pozedlne. Decimam quoque de eodem melle ex ista parte silue post duos centuriones. Ad hec decimam de marduribus ex ista parte silue et sex marcis post eosdem centuriones...— Shulte Probfibain, S. 310f.— £noblid £äbn, S. 233.

<sup>30)</sup> Bauster Urfunden, Dr. 94, G. 124.

<sup>31)</sup> Lehnsurfunden II, G. 34.

<sup>32)</sup> Jungnis Bistationsberichte III, S. 5, wobei nach brieflicher Mitteilung des herrn v. Leesch anstatt in thelonio in Trachenberg XIX semper . . . zu lesen ist: nona et decima septimana . . .

<sup>33) ©</sup>N. 2387.

<sup>34)</sup> Wgl. oben G. 133.

## 4. Die Beiftlichkeit.

Bon ben ersten Priestern, die in Schlessen tätig waren, wissen wir nur wenige Namen. Es ist anzunehmen, daß sie teils von außerhalb gekommen waren, teils aus dem einheimischen Abel stammten. Es entsprach ja durchaus den Anschauungen der damaligen Zeit, daß die Söhne der Fürsten und des Abels, mit Ausnahme des Erstgeborenen als des Erben, Priester und Mönche wurden. Die Fürstensöhne erlangten dann oft in kürzester Zeit die höchsten kirchlichen Würden. Der Eintritt ins Kloster galt für die fürstlichen und adligen Töchter als eine standesgemäße Versorgung. Die Monnen der Klarissenklöster stammten wohl Jahrhunderte hindurch nur aus adligen Familien. Auch das Trebniger Kloster beherbergte ansangs wohl nur fürstliche und adlige Damen.

Die Priester an ben Kirchen, die von einzelnen Abligen gegründet waren, werden wohl meistens Söhne oder Brüder der Grundherren gewesen sein 2). Erwiesen ist dies für Prießen 3) (Kreis Dels) und Nikolai 4) (Kreis Pleß). Der Pfarrer Nikolaus in Altheinrichau (Kreis Münsterberg) stammte aus einem alteingesessenen Adelsgeschlecht 5). Ablige Priester sind ferner nachweisbar in Hohenposerig 6) (Kreis Schweidnig) und Winzig 7) (Kreis Wohlau).

Jedoch find die Dachrichten aus polnischer Zeit ju fparlich, um einen genaueren Überblich über die herkunft ber Priefter ju gewinnen.

An die Bildung der Geistlichen sind gewiß keine hohen Anforderungen gestellt worden. Wo sollte auch eine höhere Bildung erworben werden? Sie im Auslande zu suchen, ist dem polnischen Adel in jener Zeit wohl nicht in den Sinn gekommen. Das geschah erst, nachdem sich der deutsche Einfluß am herzoglichen Hofe durchgesetzt hatte. Im eigenen Lande kann zwar die Martinsabtei zu Breslau als eine Bildungsstätte seit etwa 1150 angesehen werden. Aber in ihr dürfte sich Bischof Walter wohl nur die Anwärter

<sup>1)</sup> Für Bestdeutschland siehe Alops Schulte, Der Abel und die beutsche Rirche im Mittelalter. 63. und 64. heft der Rirchenrechtlichen Abhandlungen, brg. von Ulrich Stut. 2. Aufl., Stuttgart 1922.

<sup>2) &</sup>quot;Bielseitig verschwistert und verschwägert mit ber Schlachta war ber Klerus, ber aus beren Reiben fich ergänzte." Seppelt Katholische Kirche, S. 111.

<sup>3)</sup> Wgl. oben G. 121 f. 4) Wgl. oben G. 168 f.

<sup>5) 23</sup>gl. oben G. 116, 2nm. 143a.

<sup>6) 23</sup>gl. oben G. 129f.

<sup>7)</sup> GR. 1423.

<sup>8)</sup> Wgl. oben G. 49.

für höhere Stellen herangezogen haben. Erft in deutscher Zeit entftanden Schulen, die eine geeignete Ausbildung ber Beiftlichen ermöglichte.

1397 war für den Empfang des Subdiakonats ein Alter von 18 Jahren vorgeschrieben; Diakon konnte man mit 20 Jahren, Priester aber erst mit 25 Jahren werden ). In früherer Zeit dürfte es nicht viel anders gewesen sein.

Seit 1139 10) wird der Priester oft presbyter genannt. Papst Innocenz III. ermahnte 1207 die capellani, die ihre Kirchen bessuchenden Archidiakonen geziemend aufzunehmen und die schuldigen Abgaben an den Bischof zu entrichten 11). Sehr viele Pfarrer, besonders die an reich ausgestatteten Kirchen, werden gleichzeitig herzogliche Kaplane genannt, wohl deshalb, weil und solange sie sich am herzoglichen Hofe befanden 12). Wahrscheinlich gilt jeder Geistliche an einer herzoglichen Kirche als herzoglicher Kaplan 13), z. B. 1233 Nikolaus in Altheinrichau 18a).

Die allgemein übliche Amtsbezeichnung für die Geiftlichen an einer Pfarrfirche waren parochianus und plebanus, abgeleitet von parochia 14) = Pfarre, und pleba 15) = ecclesia. Parochianus und plebanus wurden in älterer Zeit nebeneinander gebraucht 16). In Deutschland war der Aus-

<sup>9)</sup> Emil Schramet, Das Kollegiatstift jum beil. Kreug in Oppeln. Oberschlesische Beimat, 11. Band (Oppeln 1915), S. 16.

<sup>10)</sup> Shirrmader Liegniger Urfundenbud, G. 1.

<sup>11)</sup> CDmajPol. I, Nr. 45, ⊗. 53: . . . ducis et aliorum nobilium Polonie capellanis. Cum ex eo quod secularibus dominis deservitis, prelatis ecclesiasticis debitam subtrahere vos non deceat reverentiam et honorem, presentium vobis auctoritate mandamus et districte precipimus, quatenus archidiaconos vestros, cum parochiam visitando ad loca vestra pervenerint, honeste recipere studeatis et procurationem eis debitam exhibentes, cathedratica que debentur archiepiscopo vel episcopis, cum integritate debita persolvatis . . .

<sup>12)</sup> So 3. B. 1294 ber Pfarrer in Hohenposerik (Kreis Schweibnik): . . . dominus Wylricus ex Lybental plebanus de Posarisz dilectus in Christo capellanus noster. Vgl. oben S. 130, Ann. 255.

<sup>13)</sup> Schmid, Beftflavische Pfarrorganisation. Savignp-Zeitschrift, 46. Band (1926), S. 57, Anm. 4.

<sup>13</sup>a) Wgl. oben G. 116, 2nm. 146.

<sup>14)</sup> Auch parrochianus und parrochia geschrieben.

<sup>15)</sup> Georg Schreiber, Kurie und Kloster im 12. Jahrhundert. 65. und 66. heft der Kirchenrechtlichen Abhandlungen, brg. von Ulrich Stub (Stuttgart 1910), S. 27. — Stub Gratian, S. 15. — Der pledanus hatte die Seelsorge, die curia pledis, und war der Leutevriester.

<sup>16)</sup> SR. 191, 269, 353b, 525, 779, 1187. Dach v. Loeich im hanberemplar ber SR. im Breslauer Ctaatsarchiv.

brud parochianus fur bie Pfarrgeiftlichkeit weit verbreitet. In Schleffen icheint biefe Bezeichnung erftmalig in ber Urfunde von 1217 über bie Brundung ber Rirche ju Bigtrie vorzukommen 17). Der bort genannte Beiftliche wird in einer Urfunde von 1228 als capellanus bezeichnet 18). Das Wort parochianus ftebt fobann in einer allerdings angezweifelten Urfunde von 1223 für Militich 19), 1230 für Dels 20), 1239 für Rauste 21) (Rreis Striegau) uim.

Das Wort plebanus ericeint für Schlefien wohl zuerft in einer Trebniger Urfunde von 1203. Dort bandelt es fich um einen Bebnt, ber gur parochia in Legnich beatae Mariae (Liebfrauenfirche zu Liegnits) geborte und vertauscht wurde; bafur erhielt Clemens plebanus illius ecclesiae ben Bebnt eines anderen Ortes 22), 1223 wird Reginald, plebanus de Opol (Oppeln), als Urfundszeuge genannt 23).

Der Geiftliche an ber Rirche jum beiligen Grabe in Liegnit wird 1218 rector capellae 24), ber Priester Mitolaus Posmics 1327 rector parrochialis ecclesie de Rechin (Ritiden, Rreis Brieg) 26), ber Pfarrer in Nitolai 1266 wechselweise rector ecclesiae und plebanus genannt 26).

Die Beifflichen am Dom ju Breslau und an ben Rollegiatfirchen gu Glogan und Oppeln tragen je nach ihren Pfrunden ihre besonderen Amtsbezeichnungen: praepositus, decanus, scholasticus, archidiaconus, cantor, custos, canonicus 27).

Seit Bifchof Loreng (1207-1232) war die Breglauer Diogese in vier Ardibiatonatsbezirte aufgeteilt. Deben bem archidiaconus magnus in Breslau werben bie archidiaconi rurales in Glogau, Oppeln und Liegnis ermäbnt.

18) Ebenba G. 236.

20) Bal. oben G. 216.

21) GR. 525.

24) Wgl. oben G. 90, Anm. 123.

25) Mon. Pol. Vaticana. 3. Banb: Johannes Ptaśnik, Analecta Vaticana

1202 - 1366 (Rrafau 1914), Mr. 226, G. 262.

27) Ebenda G. 283.

<sup>17) . . .</sup> Henrico bauaro tune temporis parochiano . . . Anoblid Labn, G. 232.

<sup>19)</sup> Bausler Urfunben, Mr. 34, G. 60.

<sup>22)</sup> Bausler Urfunden, Dr. 9, S. 21.
23) Tifcoppe. Stenzel, S. 283. - A. Welhel, Das Archibiakonat Oppeln von 1230 bis 1810. Zeitfchrift 12 (1874), G. 380.

<sup>26)</sup> Zivier Pleg, S. 169. - Im Stadtrecht von Löwenberg aus bem Jahre 1217 wird ber Beiftliche als Pfarrer (. . . hern Arnoldis, bes Pferres . . .) bezeichnet. -Exidoppe-Stengel, G. 277.

Die für die beutsche Kirche bes Mittelalters häufig belegte Tatsache, bag Laien, sogar Stlaven mit Pfarrstellen belehnt wurden 28) 29), läßt sich für Schlesien im einzelnen wohl kaum nachweisen 30).

Priester aller Rangstufen waren verheiratet 31). So berichtet ber Catalogus Lubensis, daß einige Bischöfe und die meisten Kanoniker vermählt gewesen und alle Priester mit dem Adel des Landes verschwägert wären 32). Ein päpstlicher Legat, der 1197 zu einer Synode in die Kirchenprovinz Gnesen kam, empfahl die kirchliche Einsegnung der Ehe, verbot aber die Ehen der Priester 33). Papst Innocenz III. tadelte 1207 in einem Briese an den Erzbischof von Gnesen, daß in seinen Diözesen noch vielfach die Priester, sa selbst die Domherren, öffentlich als verheiratete Männer auftreten. Verheiratete Priester sollten zu geistlichen Amtern nicht zugelassen, und wenn sie

243

<sup>28)</sup> Im Aachener Kirchenkapitular von 819 war die alte kanonische, aber an den Eigenkirchen allgemein übertretene Worschrift eingeschärft worden, daß nur Freie ober zuvor Freigelassene zu ordinieren find. v. Schubert Krübmittelalter, S. 548.

<sup>20) &</sup>quot;Es ist bekannt, wie Bonifatius während seiner Tätigkeit im franklischen Reiche einen großen Teil seiner Kraft barauf verwenden mußte, die bereits zahlreiche, aber vielsach ganz verwilderte Geistlichkeit für den katholischen Glauben zurückzugewinnen und zum Gehorsam gegen die Vorschriften der Kirche anzuleiten. Wir brauchen nur auf den Briefwechsel zwischen Kom und dem Apostel der Deutschen hinzuweisen und auf die Kanones der deutschen Nationalspnoden unter Bonifatius. hier sehen wir, wie die geistlichen Stellen, entgegen den kanonischen Worschriften, für Geld usw. verhandelt wurden, wie einsache Laien das bischsischen Bischof eingesest war, noch sich einem solchen gehorsam zeigte, und schließlich, wie viele Kleriker selbst ganz irrgläubig und häretisch waren. Bgl. seinen Brief an Bischof Daniel (M. G. Ep. III, S. 382 ff.)." — heinrich Schaefer, Pfarrkirche und Stift im beutschen Mittelalter. 3. heft der Kirchenrechtlichen Abhandlungen, hrg. von Ulrich Stuß (Stuttgart 1903), S. 98.

<sup>20)</sup> Seppelt Katholische Kirche, S. 111: "Wie in Bohmen mag es auch in Schleffen vorgekommen fein, bag Laien, ohne die Weihen erhalten zu haben, Leutpriefterstellen verfaben."

<sup>31)</sup> Seppelt Ratholifde Rirde, G. 111. - Seppelt Clavifde Zeit, G. 450.

<sup>32)</sup> Usque ad hunc dicuntur quidam episcoporum tocius Polonie uxorati fuisse et maxime chanonici et omnes sacerdotes facti generi ac soceri nobilium terre. B. Battenbach, Mon. Lubensia (Breslau 1861), S. 11. — SR. I, S. 44. — Gustav Abolf Stenzel, Geschichte Schlesiens (Breslau 1853), I. Teil, S. 27: "Bis zu bieser Zeit waren die Priester noch mit den Töchtern der Abligen verheiratet und vererbten ihre Kirchen auf ihre Söhne. Deshalb sebte die polnische Geistlichkeit mit dem Abel in Einigkeit."

<sup>133) 1197</sup> Petrus cardinalis venit in Poloniam sedis apostolice legatus, qui instituit matrimonium contrahere in facie ecclesie et habere uxores sacerdotibus interdixit. Annales capituli Cracoviensis in Annales Poloniae, prg. von Georg Heinrich Perg (Hannover 1866), S. 20. — Annales Cracovienses compilati, ebenda S. 40. — SR. I, S. 57.

bereits angestellt maren, womöglich wieber entlaffen werben; befonbers bie Cobne von Domberren follten nicht als Priefter an die Rirchen, an benen ibre Bater amtierten, berufen werden 34). Jedoch haben andere Papfte mehrere ichlefische Priefterfohne in ihrem Priefteramt ausbrudlich belaffen. Co bestätigte Papft honorius III. im Jahre 1218 ben Rektor ber Rirche jum beiligen Grabe in Liegnit in biefem Umt, bas er als unmittelbarer Machfolger seines Baters ichon länger als 30 Jahre verwaltet hatte 35). Derfelbe Papft bevollmächtigte ben Breslauer Bifchof Lorenz, ben aus einer Priefterebe ftammenden Ranonitus E. in Breslau im Befit feines firchlichen Amtes zu belaffen 36). 1221 befreite Papft honorius III. ben aus ber Ebe eines Beiftlichen entsproffenen Breslauer Domberen Gebaftian von diefem "Geburtsmangel" 37). Papft Innoceng IV. gewährte 1254 bem Breslauer Scholaren Johann bie Erlaubnis, die Pfarre zu Domslau (Kreis Breslau) ju übernehmen, obgleich beffen Bater Gofuinus bisber bort Priefter gemefen ift 38). 1264 erklärte Papft Urban IV. ben Magifter Unbreas, Kaplan und Argt bes Bifchofs Thomas I., für fabig jur Erlangung eines geiftlichen Umtes am Dom ober an einer anderen Rirche. Gollte Mag, Undreas gu einer pontifitalen Burbe berufen werben, bedurfe er ber Erlaubnis bes papftlichen Stubles 30).

Die Verordnungen gegen She und Konkubinat der Priester standen an der Spise der Spnodalstatuten von 1233, 1248, 1267, 1279, 1285 usw. Aber noch im 13. Jahrhundert schloß Magister Goswin, einer der an-

<sup>34)...</sup> mandamus, quatenus, ne per huiusmodi turpitudinem Ecclesie inquinetur honestas, eos qui sunt publice uxorati non admittatis de cetero ad ecclesiasticas dignitates, et admissos repellatis ab eis quas non possunt sine pravo exemplo et gravi scandalo retinere. Filiis quoque canonicorum, prebendas in eisdem conferri ecclesiis non sinatis quarum sunt canonici patres eorum: cum indecorum sit, ut in altaris officio illegitimus filius impudico patri ministret, in quo unigenitus Filius eterno Patri pro salute humani generis victimatur... CDmajPol. I, Mr. 55, ©. 58. — August Potthast, Regesta Pontificum Romanorum. 1. Banb (Berlin 1873), ©. 253. — ©N. 115.

<sup>35)</sup> Mon. Pol. Vaticana. 3. Band: Johannes Ptaknik, Analecta Vaticana 1202 bis 1366 (Krafau 1914), S. 4. — Herr Archivdireftor Dr. Wutte hat diese Quelle bem Verfasser freundlichst zugänglich gemacht. — Vgl. oben S. 89 f.

<sup>36)</sup> Ebenba G. 5.

<sup>87)</sup> Ebenba ©. 10f.: . . . cum olim, antequam legati Sedis apostolice Poloniam visitantes, clericis, qui secundum generalem consuetudinem terre illius indifferenter de facto matrimonia contrahebant, que a Polonis reputabantur legitima, legem continentie indixissent, de simplici presbitero, qui cum matre tua taliter contraxerat, genitus fueris.

<sup>38)</sup> Ebenba G. 39.

<sup>39)</sup> Ebenda G. 55 f.

gesehensten Breslauer Domherren, öffentlich eine Ehe 40). Wenn Dispensation von defectus natalium, meist behufs Zulassung zum geistlichen Amt, erbeten wurde und darunter anderwärts uneheliche Geburt verstanden wird, scheint es in Polen und somit auch in Schlessen fast immer um Abstammung aus einer Priesterehe zu bedeuten 41) 42). Es ist der Kirche gelungen, die Priesterehe zu unterdrücken. Gegen das Konkubinat der Priester mußte sie den Kampf weiter fortseten 43).

So lange ber Priester verheiratet war, und zwar wohl allgemein mit ben Töchtern bes einheimischen Abels, aus dem er ja selbst zum größten Teil stammte, war die Geistlichkeit mit dem Abel aufs engste verbunden 44). Erst durch die Einführung des Zölibats gelang es den Bemühungen des Papstes, einen eigenen Priesterstand zu schaffen, dem die Kirche als solche besonders am Herzen lag. Zugleich aber begann der Kampf zwischen Priesterschaft und Abel.

Jeber Priester sollte nur eine einzige Pfründe innehaben. Das war im Kirchenkapitular Ludwigs des Frommen vom Jahre 819 besonders eingeschärft worden 45). Aber die Ausführung dieser Forderung scheiterte an

<sup>40)</sup> Nichard Burandt, Die politische Stellung bes Breslauer Bistums unter Thomas I. (1232-1268). Breslauer philosophische Dissertation 1909, S. 13. — Schulte Zur KG. Schlessens, S. 91. — 1266 wird Goswins Schwiegersohn Konrad (SR. 1235), 1278 sein Sohn Johannes (SR. 1554) genannt.

<sup>41)</sup> Buranbt a. a. D., G. 12. - Stus Rirdenredt, G. 411.

<sup>42) 1221</sup> wurde der Breslauer Kanonikus Schaftian enklassen, weil er in einer Priesterche geboren war... Dispensatur eum eo super defectu natalium, eum genitus fuerit de presbytere et matre eum qua contraxerat matrimonium secundum consuetudinem quae olim in Polonia vigebat. Regesta Honorii papae III, ed. Presutti. 1. Band (Rom 1888), Mr. 3335. — Schulte, Jur KG. Schlessens, S. 91. — . . . Super omnia autem districte statuentes precipimus, ut omnes clerici sicut tenentur continenciam observent ab omni genere fornicacionis abstinentes, ut mundi munda pertractent ministeria, maxime in sacris ordinibus constituti, quibus receptis, matrimonia nullomodo eis licuit contrahere nec uti contractis, licet quondam, in minoribus existentes, legittime contraxerunt. Concubinas igitur omnes districte precipimus ut a se penitus abdicent nullomodo audentes suspectas in domo propria vel alio loco retinere familias . . . Synobe zu Sierabz 1233. (CDmajPol. I, Mr. 150, S. 13.)

<sup>43)</sup> Über bie Zuftande im 15. Jahrhundert in bezug aufs Konkubinat ber Priefter vgl. Arnold Oskar Meyer, Studien zur Borgeschichte ber Reformation. Aus schlesischen Quellen. 14. Band ber hiftorischen Bibliothek (München und Berlin 1903), S. 21 ff.

<sup>44)</sup> Burandt a. a. D., S. 8.

<sup>45)</sup> Statutum est . . . ut unaquaeque ecclesia suum presbyterum habeat, ubi id fieri facultas providente episcopo permiserit. MGCap. I, c. 11, S. 277. — Stuß Benefizialweien, S. 256, Anm. 65 und 66.

ber Habgier einzelner Priester, an bem Eigennuß ber Rirchenherren, die selbst einen möglichst großen Teil ber kirchlichen Einkünfte ziehen wollten, so daß bann die Priester wegen zu geringen Einkommens auch andere geistliche Stellen annehmen mußten, und schließlich an dem Verhalten des Papstes, der aus kirchenpolitischen Gründen die Amterhäufung auf dieselbe Persönlichkeit vornahm. Für Schlesien kam noch hinzu, daß in der Tat die Gesamteinnahmen mancher Pfründen, die nicht mit Dörfern oder mit Grundstücken oder mit anderen Einkünften ausgestattet waren, recht gering waren 46).

Der Glogauer Propft burfte 3. 3. 1226 mit papftlicher Genehmigung auch bie Breslauer Propftei annehmen. 1236 mar ein Breslauer Domberr Johann zugleich Domberr in Gnesen und Propft in Ruda 47). Ein anderer Breslauer Ranonifus befaß zugleich die Rantoreipfrunde in Pofen. Der Breslauer Domberr Jakob mar zugleich Defan in Rrakau, Scholaftikus in Bamberg, Inhaber ber Kantorei in Bladislam, Kaplan bes Papftes und des bobmifden Konigs 48). Dem Breslauer Domberen Konrad ließ Papft Urban IV. die Propftei in Gnefen übertragen 40). Derfelbe Papft verlieh bem Breslauer Domberen Stephan, ber icon gleichzeitig Archibiaton in Oppeln, papftlicher Subdiaton, Raplan und Muntius fur Polen, Bobmen und Ofterreich war, auch noch ein Kanonikat mit Pfrunde in Krakau 50). Papft Urban IV. erteilte 1264 feinem Raplan Difolaus bie Unwartichaft auf ein Prager Kanonitat mit Dignitat und Pfrunde, obgleich biefer außer ber Rrafauer Scholafterie mit Pfrunde bas Glogauer Archibiakonat, mit bem bie Geelforge verbunden mar, und einige einfache Prabenden in anderen Rirchen Polens befag 51).

Die so mit Amtern überhäuften Kleriker nahmen nur die Einkunfte ihrer verschiedenen Pfrunden für sich in Anspruch; ihre Pflichten ließen sie durch Bikare gegen möglichst geringe Bezahlung erfüllen 52).

<sup>46)</sup> Selbst nach ber Gründung des deutschen Dorfes Polsnit im Kreise Waldenburg konnte der neu angestellte Pfarrer trot der ihm zugewiesenen 2 Hufen Widmut, die er wohl nicht zu roden und zu Aderland umzuwandeln vermochte, nicht bestehen und verließ den Ort. Vgl. oben S. 143.

<sup>47)</sup> Stadt in Polen.

<sup>48)</sup> Burandt a. a. D., G. 13f. - Das bier genannte Bladislaw burfte mobl Inowraclaw = Bobenfalza fein. GR. 597.

<sup>49)</sup> Burandt a. a. D., S. 14. 50) Burandt a. a. D., S. 14.

<sup>51)</sup> Mon. Pol. Vaticana. 3. Band: Johannes Ptaśnik, Analecta Vaticana (Krafau 1914), ©. 53 ff.

<sup>52)</sup> Franz Caver Kunftle, Die deutsche Pfarrei und ihr Necht zu Ausgang des Mittelalters. 20. heft der Kirchenrechtlichen Abhandlungen, brg. von Ulrich Stut (Stuttgart 1905), S. 17.

## 5. Das Patronat.

## a) In ber beutiden Rirde.

In den deutschen Gebieten hatte sich das Eigenkirch enrecht 1) Geltung verschafft. Jeder, der eine Kirche auf seinem Grund und Boden erbaute, behielt an ihr und an allem, was ihr vom Stifter oder von Dritten zugewiesen wurde, das vererbliche und veräußerliche Eigentum und zugleich die Nutung sowie die volle Leitungsgewalt 2).

Für die frankische Rirche hat Raiser Karl der Große das Eigenkirchenrecht anerkannt. Der Grundherr konnte seine Rirche genau wie sein anderes Eigentum behandeln. Dur durfte dadurch die Rirche ihrem ursprünglichen Zwecke, nämlich der Abhaltung des Gottesdienstes, nicht entfremdet werden 3).

Das germanische Eigenkirchenrecht fand die päpstliche Bestätigung durch einen Beschluß der Spnode zu Rom im Jahre 826, der durch das Konzil zu Rom im Jahre 853 zum Gesetz wurde: "Ein Kloster oder ein Bethaus, das nach den Vorschriften der Kirche erbaut ift, soll gegen den Willen des Erbauers dessen Eigentum nicht entzogen werden. Vielmehr darf er es irgend einem Priester der betreffenden Diözese und einem fremden, wenn dieser im Besitz eines ordentlichen Entlassungsbrieses sich befindet, zur Besorgung des Gottesdienstes verleihen, nachdem er den Vischof, damit eine schlechte Besetzung verhindert werde, um seine Zustimmung angegangen hat. Doch soll der ernannte Priester an den Gerichtstagen, und wann sonst die Unterwerfung unter den Vischof es erfordert, gehorsam bei diesem ersscheinen").

Das Kirchenkapitular Ludwigs bes Frommen bestätigte neben ber Be-ftimmung, bag ohne Ermächtigung und Buftimmung ber Bifchofe ein Priefter

<sup>1)</sup> Jus utendi ecclesiis tamquam propriis. — Stut Gratian, S. 29.

<sup>2)</sup> Stus Patronat, G. 15.

<sup>3)</sup> Frantfurter Synobe von 794, M.G. Cap. I, cap. 28, c. 54, S. 78: De ecclesiis, quae ab ingenuis hominibus construuntur: licet eas tradere, vendere, tantummodo ut ecclesia non destruatur, sed serviuntur cotidie honores. — Stub Benefigialwesen, S. 224, Anm. 37. — v. Schubert Frühmittelaster, S. 547.

<sup>4)</sup> M.G. Cap. I, Nr. 180, c. 21, S. 374: De monasterio vel oratorio quod a proprio domino soli aedificatum est. Monasterium vel oratorium canonice constructum a dominio constructoris invito non auferatur, liceatque illi id presbitero cui voluerit pro sacro officio illius dioceseos et bonae auctoritatis dimissoriae cum consensu episcopi, ne malus existat, commendare, ita ut ad placita et iuxta reverentiam ipsius episcopi oboedienter sacerdos recurrat. — Stuß Benefizialwesen, S. 259, Anm. 78. — U. Stuß, Das farolingische Zehntgebot. Savigny-Zeitschrift Band 29, S. 223. — Stuß Gratian, S. 24. — Paul Hinschius, Zur Geschicke ber Inforporation und des Patronatsrechts. In der Festgabe für August Wilhelm Hefter (Verlin 1873), S. 7f.

weber ernannt noch entlaffen werden burfte, bas ius praesentandi ber Grundherren 5). Diefes wurde burch bie Parifer Synode von 829 noch besonders geschüßt 6).

So hatte ber herr einer Eigenkirche, ber amtlich regelmäßig senior?) genannt und nur in Privatschreiben ganz ausnahmsweise und zufällig auch als patronus bezeichnet wurde, tatsächlich ein fast unbeschränktes Ernennungs- und Besetzungsrecht b.

Wichtiger aber waren ihm die nutharen Erträgniffe feines Rechts. Denn außer den Dienften und Zinsen, die der Geiftliche zu leiften hatte, brachte die Eigenkirche:

- 1. die Einfünfte ber Rirche, folange die Pfarrftelle unbefest blieb (fpater bas ius regaliae genannt);
- 2. bas Erbrecht an bem Machlag bes Beiftlichen (ius spoliae);
- 3. die Bezüge für Amtshandlungen: Taufe, Trauung, Beichte, Abendmahl, leste Dlung, Begräbnis (ius stolae; früher verpont, aber 1215 burch Papst Innocenz III. als eine laudabilis consuetudo bezeichnet);
- 4. ben Behnt, feit 819 ben Gigenfirchen jugesprochen (ius decimae) 9).

Soweit diese Einkunfte nicht für die Bedürfnisse des Gottesdienstes, für den Unterhalt der Gebäude und des Geistlichen benötigt wurden, standen sie dem Kirchenherrn zu. So war die Eigenkirche ein Vermögensstück, das reichen Nußen brachte, und eine überaus günstige Geldanlage, deren Ertrag in gar keinem Verhältnis zu den durch Errichtung und Ausstattung der Kirchen entstandenen Kosten stand 10). Überdies wurde der Bau einer Kirche noch als ein gottwohlgefälliges Werk gepriesen.

<sup>5)</sup> MG. Cap. I, Mr. 138, c. 9, S. 277: Statutum est, ut sine auctoritate vel consensu episcoporum presbyteri in quibuslibet ecclesiis nec constituantur nec expellantur; et si laici clericos probabilis vitae et doctrinae episcopis consecrandos suisque in ecclesiis constituendos obtulerint, nulla qualibet occasione eos reiciant. — Stuß Benefizialwesen, S. 257, Anm. 68. — v. Shubert Frühmittelalter, S. 547.

<sup>6)</sup> MG. Conc. II 2, ©. 627, cap. 22: De laicorum clericis eorumque examinatione et promotione. De clericis laicorum, unde nonnulli eorum conqueri videntur, eo quod quidam episcopi ad eorum preces nolint in ecclesiis suis eos, cum utiles sint, ordinare, visum nobis fuit, ut in utrisque partibus pax et concordia servetur et cum caritate et ratione utiles et idonei eligantur. Et si laicus idoneum utilemque clericum obtulerit, nulla qualibet occasione ab episcopo sine certa ratione repellatur; et, si reiciendus est, diligens examinatio et evidens ratio, ne scandalum generetur, manifestum faciat. — ©tus Benefizialmefen, ©. 257, Xnm. 70.

<sup>7)</sup> Bgl. oben G. 207, Anm. 9. - Poefcl Bifchofegut, G. 308, Anm. 4.

<sup>8)</sup> Stut Patronat, S. 16.
9) Stut Rirchenrecht, S. 304f.

<sup>10)</sup> Stus Eigenfirche, G. 371.

Nur mit Widerwillen fügten sich mehr ober weniger die Grundherren den oft wiederholten Verordnungen, die den Ertrag des Eigenkirchenrechts besichränken sollten. Die Vorschrift, den Priestern wenigstens das Mindesteinkommen zu gewähren, wurde immer wieder übertreten. Trot aller Verbote behauptete sich der Brauch, bei der Anstellung von Geistlichen Gaben zu fordern und zu geben 11).

Dem Eigenkirchenrecht wurden allmählich fast alle Rirchen unterftellt 12). Es zeitigte aber zuviele Migbräuche und Übergriffe 13).

Die Leitung ber Kirche hatte bies erkannt und bemühte sich, bagegen einzuschreiten. 1090 wurde auf den Spnoden von Vienne und Tours angeordnet, daß niemand ohne Zustimmung des zuständigen Bischofs eine Kirche von einem Laien auf irgend eine Weise annehmen sollte 14). Damit wurde dem Eigenkirchenrecht sede Geltung aberkannt. Der Investiturstreit begann. Das Wormser Konkordat 1122 ließ aber das Eigenkirchenrecht der niederen Kirchen bestehen.

Den Kampf bagegen nahm etwa 1140 Gratian in seinem Decretum auf. Er erklärte die Eigenkirche für völlig unzulässig. Aber um einen Übergang von dem bisher geltenden, gesetlichen Zustand zur Zukunft zu schaffen, seste er in Anknüpfung an die Konzilsbeschlüsse des 7. Jahrhunderts an Stelle des Eigenkirchenrechts ein Schu hrecht, auf Grund dessen der Gründer einer Kirche das Necht hatte, Fürsorge zu üben, mit seinem Nat beizustehen und den neu anzustellenden Priester auszuwählen und ihn dem Bischof, dem allein das Besetzungsrecht zustehe, vorzuschlagen. Statt des bisherigen Nutzungsrechts wurde dem Kirchenherrn nur noch ein Unterhaltungsanspruch im Falle seiner Verarmung zuerkannt 15).

Diese grundlegenden Sate Gratians wurden unter Ausbehnung auf die Erben des Kirchengründers weiter ausgebaut und wahrscheinlich von Rufin mit dem aus dem italienischen Sprachgebrauch des täglichen Lebens geschöpften Namen Patronat bezeichnet. Unter Papst Alexander III. (1159–1181) wurde das ius patronatus als ein ius spirituali annexum erklärt. Danach soll die kirchliche Grundlage des Instituts seine

12) Ebenba G. 368.

13) Paul hinschius, Bur Geschichte ber Inforporation und bes Patronatsrechts

(Berlin 1873), C. 22. - Ctut Benefizialwefen, C. 262 ff.

15) Saud RB., G. 39. - Stut Gratian, G. 28f. - Stut Eigenfirche, G. 375 f.

<sup>11)</sup> Stut Benefizialmefen, G. 278.

<sup>14)</sup> Stuß Eigenkirche, S. 374. — Frang Laver Barth, Silbebert von Lavarbin und bas kirchliche Stellenbesethungsrecht. — 34. — 36. Beft ber Kirchenrechtlichen Abhandlungen, brg. von Ulrich Stuß (Stuttgart 1906), S. 125.

weltliche Geftaltung beberrichen und biefe fich nach jener richten; bie Berleibung einzelner Teile ber Rirche feitens bes Grundberrn ift ein Migbrauch; Die Ubertragung einer Rirde burch Laien ift unwirkfam; ber Bertauf ober die fonftige Beräußerung von Rirchen und ihre Belaftung mit Abgaben ift unerlaubt 16).

Somit burfte man nach etwa 1150 von Gigenfirchen nicht mehr reben, benn bas Jahrhunderte alte Eigenfirdenrecht mar verschwunden, wenigftens nach Gefets und Lebre. Aber in ber Praris blieb alles beim alten. Das Wort Patronat murbe gwar gebraucht, aber bas Eigenfirchenrecht blieb babei unverandert befteben 17). Die Rirchenherren haben nichts irgendwie Befentliches von ihren Berrichafts- und Dugungerechten aufgegeben. Die Eigenfirchen murben gu Gottesbaufern binglichen Patronats, fo bag bas Patronatsrecht über fie mit bem Gigentum an dem Grund und Boden bes ritterlichen Gutes verbunden blieb 18). Dach wie vor wurde an Stelle bes neu geichaffenen Prafentationsrechts bas freie Ernennungsrecht ausgeübt, indem besonders von den patronatsberechtigten Familien die Pfarrftellen gang unverhoblen und nicht felten unter Baufung mehrerer in einer Band gur Berforgung ber jungeren, mandmal noch unmundigen Gobne benutt murben. Eros aller firchlichen Berbote murbe bas nusbare Patronat genau fo wie

16) hinichius Inforporation a. a. D., G. 22. - Stut Rirdenrecht, G. 316 und

18) Friedberg, Lehrbuch bes fatholifden und evangelifden Rirdenrechts. 6. Aufl. (Leipzig 1909), G. 375. - Fur bas Gebiet ber Bistumer Meißen und Daumburg (Gaale) ift es im Ausgang bes 13. Jahrbunderts wiederholt ausgesprochen worden, daß bas Patronat am Boben hafte und mit ber Gutermaffe auf ben neuen Befiger übergebe, wenn es nicht

ausbrudlich ausgenommen werbe. - Schmib Rirchengrundung, G. 124.

<sup>335. -</sup> Stus Gratian, G. 30f. 17) "Beit mehr als bie Thuringens bedurfen bie Rirchgrundungsurfunden Offfachfens, wenn man aus ihnen ein Befamtbilb bes Rechtszuftanbes ber Pfarrfirchen in ben Jahrbunderten ber Rolonifation bes benachbarten Uberelblandes gewinnen will, der Ergangung burd andere urfundliche Dadrichten ber Zeit. Diefe laffen in einbrudsvoller Deutlichfeit erfennen, bag mahrend ber brei Jahrhunderte, in benen fich in ben öftlichen Dachbarlanden bie Rolonisation entfaltete, im mutterlandischen Randgebiete bas Eigenfirchenrecht feinem Inhalte nach in faft unbeschränkter Geltung war, mochte auch allmählich bie Terminologie bes Patronaterechtes bem Inftitute ein Mantelden tanonifder Gefegmäßigkeit umbangen. Freilich bie Beiten, in benen borige Priefter mit ihren Rirchen verschentt murben, find überwunden. Aber noch bis 1424 findet bas Eigentum ber Grundherren an ihren Rirchen ungweideutigen Ausbrud in ber Sprache ber Urfunden: biefe "Eigen". ober Erbfirchen werben von ihren Berren nach freiem Belieben nicht nur im gangen, fondern auch in Bruchteilen verlauft und verschenkt; auch bie Rirchenausstattung wird in Teile gerlegt, ober es wird bei Bergabung ber Rirche anberweitig über fie verfügt. Die Dachtommen ber Grunder von Rirden, die biefe an geiftliche Unftalten geschenft haben, magen fich bie Rirdberrichaft wieber an und enthalten ben Berechtigten ibre Rirchen vor. Ja im maingifden Gubbarge findet fich noch 1335 ein Beifpiel unmittelbarer Dugung einer Patronatefirche burch ibren Brundberen, ber eine Kornernte aus ihr giebt." Schmid Rirchengrundung, G. 71 ff.

bas alte germanische Eigenkirchenrecht verkauft, und wenn es bereits dinglich geworden war, beim Verkauf des betreffenden Gutes in Geld angerechnet 10) 20). Es wurde vertauscht, verpfändet, zur Ausstattung von Klöstern oder anderer Kirchen gegeben und eigenmächtig zur Inkorporation in Stifter, Klöster und Universitäten und zu deren Dotation bestimmt 21).

21) Binichius Inforporation a. a. D., S. 25. - Stut Patronat, S. 18. - Stut

Eigenfirde, G. 376. - Baud RB., G. 41.

<sup>19)</sup> Welchen Umfang biese eigenkirchliche Verfahren in der Folgezeit annahm, zeigt das im Anfang des 14. Jahrhunderts angefertigte habsburgsche Urbarium, das von jeder der 77 herrschaftlichen Kirchen angibt, ob und wieviel sie "über den Pfaffen gilt", also was nach Abzug der Unkossen für die Gottesdienste und des Unterhalts für den Priester und für die Gebäude von den Einkünften der Kirche für den Kirchherrn übrig blieb, nämlich jährlich 1165½ Mark Silber, eine beträchtliche Summe für die damalige Zeit. — Stuck Eigenkirche, S. 376. — Einen ähnlichen Nachweis gibt Schmid Kirchengründung, S. 75, Anm. 1.

<sup>20)</sup> Im meißnischen Rechtsgebiet wurde das Patronat als Grundbestzubehör ganz allgemein in Gelb veranschlagt, und zwar zunächst noch in Berbindung mit dem herrschenden Grundstück, seit Beginn des 15. Jahrhunderts als eine besondere Nugung desselben, endlich als selbständiges Rechtsgut. Beispiele: 1497 wurde das Patronat zu Leuba für 30 Schock schwere Groschen, 1523 das zu Burkersdorf für 2 Schock jährlich verkauft; um 1520 wurde das Patronat von dem Herrn von Wildenfels als Revenue im Werte eines Nitterguts veranschlagt, von den einzelnen Pfarrbewerbern werden je 300 fl. erhoben. 1613 kaufte der Besiger von Leubnig im Vogtlande das Patronat zu Leubnig und Roda von dem Superintendenten in Plauen "als ein Erbzut" für 200 Taler. Schmid Kirchengründung, S. 125 f. — In Großhermsdorf, Ephorie Borna in Sachsen, wurde 1741 das Patronat mit 100 Talern in dem Kausvertrage neben den Gebäuden, Gärten und anderen Nugungen bewertet. Mehlhose in der Zeitschrift "Volkskirche", 3. Jahrgang (Verlin 1921), S. 261 f. — In der Oberlausig wurde das Patronat in der amtlichen Hosgerichtstare von 1827 mit 500 Talern angesest. Otto Albert, Das Kirchenpatronatsrecht in der ex.-luth. Landeskirche des Königreichs Sachsen. Juristische Dissertation (Leipzig 1908), S. 43.

## b) In ber ichlefischen Rirde.

## aa) Das Befen bes Patronats.

Die schlesische Kirche fing soeben an, sich auf den Trümmern aus der Zeit der schwersten Wirren wieder aufzubauen, als im Westen das neue Patronatsrecht von dem gelehrten Gratian ersonnen und von ihm und anderen zu Papier gebracht worden war. Zur Wirklichkeit war es noch nicht gekommen.

Es ist darum verständlich, wenn ein solch geartetes Patronatsrecht in Polen gar keine Aufnahme fand. Dort war ursprünglich der Geistliche ein Beamter des Grund- und Kirchherrn und wurde von diesem aus seinen Einkünften unterhalten. Erst sehr allmählich kam es zu einer wirtschaftlichen Verselbständigung eines besonderen Kirchenguts 1). Bei den damaligen Vershältnissen in Polen konnte es auch gar nicht anders sein.

Der Ritter war Eigentümer alles Landes, das innerhalb seines Machtbereichs lag. Er konnte deshalb auch gar kein Verständnis haben für ein ideal gedachtes Schusrecht über eine Rirche, sondern er konnte nur ein volles Eigentumsrecht über die Rirche gebrauchen, die er erbaut oder auf dem von ihm gekauften Grund und Voden vorgefunden hatte. Auch für die polnischen Hörigen war kein anderes als das unbeschränkte Eigenkirchenrecht denkbar. Dies sehen wir auch in der Tat in Schlessen, sobald nähere Nachrichten über kirchliche Dinge auftauchen. Allerdings werden in der lateinischen Kanzleisprache die Worte patroni und patronatus gebraucht. Dahinter standen jedoch die Begriffe des Eigenkirchenrechts<sup>2</sup>).

Nur eine Ausnahme von ber Regel ift erkennbar. Es gab nämlich eine Art von Schubrecht über bie Klöfter.

Das von Peter Blast für die Augustiner Chorherren auf der Sandstraße zu Breslau erbaute Kloster (Sandstift) wurde erst nach seinem Tode († 1153) eingeweiht. Bei der Beihe waren Peters Bitwe und Sohn Swentoslaw zugegen 3). Diese Einladung könnte freilich auch nur als ein höflichkeitserweis und als Ehrung für den verstorbenen Stifter angesehen werden. Doch läßt der Anfang der Bestätigungsurkunde 4) für die Besitzungen des Klosters auf eine Art Schusberrschaft von Peters Kamilie über das Kloster schließen.

<sup>1)</sup> Dach brieflicher Mitteilung bes herrn Prof. S. F. Schmib.

<sup>2)</sup> Badorowiti Rirdipiele, G. 293.

<sup>3) 23</sup>gl. oben G. 50.

<sup>4)</sup> Notum sit omnibus presentibus et futuris, quod ego Walterus, del gracia Wratislauiensis ecclesie episcopus, pro singulis quibusque ecclesiarum necessitatibus ex debito sollicitus, honeste peticioni comitis palatini Petri simul et uxoris sue Marie, pariter et filii Swentoslai ceterorumque nobilium

Das Vincenzkloster in Breslau war zunächst den polnischen Benediktinern übergeben worden. Aber ihr ärgerlicher Lebenswandel und ihre Verschwendung des Klostergutes machte sie unmöglich. Vor dem Jahre 1193 wurden sie mit bischöflicher und erzbischöflicher Erlaubnis und mit Zustimmung der Nachkommen bes Stifters, des Grafen Peter Wlast, aus dem Kloster vertrieben und durch Prämonstratenser ersetzt "). Somit stand die Familie des Stifters noch in Beziehungen zum Vincenzkloster.

In einer undatierten Urkunde über das Dorf Seravyna?) nennt sich Herzog Heinrich I. oder II. Patron des Klosters Leubus (. . . dominum abbatem sancte Marie in Lubens Guntherum coram me patrono et alis . . .) 8).

Das Kloster zu Camenz war in Verfall geraten. Die noch übrigen brei ober vier Mönche lebten nicht klostergemäß und gaben auch anderweitig Argernis. Daher beriet Bischof Thomas über die Abstellung der Mißstände mit seinem Domkapitel und mit den bei dem Patronat des Klosters besteiligten Wohltätern, nämlich den Söhnen des Jaroslaw und Predslaw, welche einige Güter dem Kloster überwiesen hatten, und deren Bruder, der Archidiakon Janus zu Breslau, der das Kloster mit seinem Vatererbe besichenkt hatte. hier wird also ein Klosterpatronat ausdrücklich bezeugt. Daß es keine unmittelbare Einwirkung auf die Leitung des Klosters hatte, geht aus dieser Urkunde hervor. Es scheint sich mehr um ein Ehrenpatronat gehandelt zu haben, das nur bei durchgreisenden Anderungen gehört wurde.

condescendere non distuli de ecclesiis duabus in Wratislauia iuxta pontem scilicet et in monte Silentii in honore sancte dei genitricis semperque nirginis Marie constructis, uillarum nouem decimas in consecracione earundem addidi iure perpetuo possidendas scriptoque pariter et sigillo meo incommutabili confirmaui . . . — Henne I, S. 160, Ann. 2. — Die Urkunde felbst ist unecht, auch nicht batiert. — Wenn hier noch Peter Wlast am Leben zu sein scheint, andererseits (nach SR. 38a) seine Gemahlin Maria schon am 8. April 1150 gestorben sein soll, so sind solche Unstimmigkeiten nur Beweise für die Unzuverlässisseit der Quellen. Schulte Sandstift bringt Aufklärung darüber.

<sup>5)</sup> consanguinei Petri Wlast comitis. Coulte Bincengflofter, G. 294, Anm. 1.

<sup>6)</sup> Wgl. oben G. 49. 7) Wgl. oben G. 59f .

<sup>8)</sup> Altestes Leubufer Kopialbuch, Fol. 42. — Seibel Bessellung, S. 153, Anm. 1, legt bie Abfassungszeit zwischen 1236 und 1247. herr v. Loesch will nach brieflicher Mitteilung biese Urfunde auf etwa 1220 seten.

<sup>9)...</sup> vita eorum et status erat hominibus, qui eos noverant, in seandalum et derisum... eis etiam, quos negocium tangere videbatur ratione iuris patronatus, videlicet filiis Jaroslai et Predslai, qui aliqua bona eidem claustro inpenderant et quorum frater dominus Janus archidiaconus Wratislaviensis ipsum claustrum suis patrimoniis donaverat... CDSil. X, ©. 9. —  $\mathfrak{Dgl}$ . oben ©. 49. —  $\mathfrak{SR}$ . 688.

In Polen gab es jedoch ein echtes Erbrecht an Rlöftern. Die Nachkommen ber Stifter eines Rlofters werden als heredes des Rlofters bezeichnet 10). Es durfte aber fraglich sein, ob diese Erben wirkliche Nugungen aus ihrem Erbrecht gezogen haben.

Bon diesem Klosterpatronat ift bas Rirchenpatronat burchaus verschieden. In ber schlesischen Kirche herrschte zur polnischen Zeit bas unbeschränkte Eigenkirchenrecht.

Dies beweist schon die erste urkundliche Erwähnung des Patronats in Schlessen, wonach Herzog Heinrich I. im Jahre 1202 dem von ihm gegründeten Bartholomäuskloster zu Trebnis die bortige Peterskirche mit dem herzoglichen Patronatsrecht und mit allen ihren Einkünften übergab. Als eine Einschränkung des Verfügungsrechts könnte hier vielleicht die eingeholte Ermächtigung des Bischofs und die Zustimmung des Domkapitels erscheinen. Diese Urkunde 11) ist 1203 ausgesertigt. Sie ist als unecht erwiesen, wenn sie auch auf einer echten Unterlage beruhen mag 12).

Ungefähr gleichzeitig verschenkte ber Kastellan von Nitschen, Graf hemeramus, an die Johanniter die Peterskirche zu Striegau mit Zubehör 13). In der päpstlichen Bestätigungsurkunde vom 5. November 1205 wird das Patronat ausbrücklich genannt 14).

<sup>10)</sup> Mach einer brieflichen Mitteilung des herrn Prof. h. F. Schmid unter hinweis auf B. Abraham, Początki prawa patronatu w Polsce. Przegląd sądowy i administracyjny XIV (Lemberg 1890), S. 594f.

<sup>11) . . .</sup> Ecclesia etiam in eodem praedio in honorem sancti Petri constructa, cuius patronatus mei iuris est, auctoritate patris nostri episcopi Cypriani et conniventia universitatis collegii Wratislaviensium canonicorum cum omnibus, quae sui iuris sunt, et universo decimarum proventu ad praefatam ecclesiam pertinentium memorato beati Bartholomaei monasterio unanimiter est collata . . . Häusler Urfunden, Nr. 9, S. 15. — Bach, Geschichte und Beschreibung des Klosters Trebnis, brg. von August Kastner (Neiße 1859), S. 1955.

<sup>12)</sup> Soulte Roftenblut, G. 223.

<sup>13)</sup> ER. 76c, 85 und 86.

<sup>14)</sup> In SN. nicht erwähnt. Da biese Urkunde scheinbar noch nicht gebruckt ift, wird sie hier nach einer Abschrift im Breslauer Staatsarchiv, Johanniter Copiar. D 6, wörtlich wiedergegeben. Das Original liegt in Prag, Malteser Archiv.

<sup>1205,</sup> Nevember 5. Innocentius episcopus servus servorum dei. Dilectis filiis Roberto magistro et fratribus domus hospitalis Jerosilimitani in Zlesia constitutis salutem et apostolicam benedictionem. Solet annuere sedes apostolica piis votis et honestis petentium precibus favorem benivolum impertiri. Ea propter dilecti in Domino filii vestris iustis postulationibus inclinati ius patronatus ecclesie Stregom quod nobilis vir Hemeramus dilecto filio nobili viro Henrico duce Zlesie permittente domui hospitalis contulisse dinoscitur, sicud illud iuste ac pacifice possidetis auctoritate

1222 wurde das Patronat der Marienkirche zu Beuthen (Oder) von seinen bisherigen Besitzern dem Bartholomäuskloster zu Naumburg am Bober geschenkt. Demerkenswert hierbei ift, daß nicht die Kirche mit dem Patronat, sondern das Patronat der Kirche mit ihrer Ausstattung geschenkt wurde.

Die Erben des Grafen Budwop von Michelau (Kreis Brieg) schenkten 1276 die Kirche in Michelau mit Ackern, Zehnten und allem Zubehör und mit dem Patronat dem Kloster zu Cameng 16).

Herzog heinrich von Glogau ichenkte 1309 fein Gut Seitsch (Kreis Guhrau) mit bem Kirchenpatronat und allem Zubehör bem Kloster zu Leubus, so wie er und früher Stephan von Seitsch es besessen haben 17).

Weil Graf Clemens fich bei ber Befestigung von Oppeln beteiligt hatte, erhielt er als Entschädigung für die aufgewendeten Kosten Nemoblim (jett Stadt Falkenberg DS.) nebst dem Patronat 18).

Dem Nonnenkloster ju Rybnik schenkte ber Bergog bas Gebiet von Rybnik mit ber Marienkirche und allen Rechten, auch bem Patronat. Das Kloster gab 1288 bem Bergog bas Patronat und einige Einkunfte zurud gegen Befreiung von allen Lasten und Bestätigung seiner anderen Besitzungen 10).

Much burch regelrechten Rauf tam bas Rirchenpatronat in Berbindung mit bem Dorf bzw. Gut in andere Bande.

Stephan von Seitsch hatte sein Dorf Seitsch (Kreis Guhrau) mit bem Rirchenpatronat an ben Bergog verkauft 20).

Graf Bogusso (Boguslaw) hatte die Kirche in Steinkirche bei Strehlen etwa 1264 erbaut. Ort und Kirche kam durch Schenkung, Erbe oder Kauf in den Besit des Nitters Monko von Baigen. Von diesem kaufte der Herzog und verkaufte 1301 wieder an das von ihm gegründete Klarenkloster in Strehlen und trat diesem auch das Patronat ab. Weil das Kloster angeblich

nobis apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio conmunimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel et ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Rome apud Sanctum Petrum nonis novembris pontificatus nostri anno octavo.

<sup>15)</sup> Wgl. oben G. 66 f. und 74.

<sup>16) 23</sup>gl. oben G. 101.

<sup>17)</sup> Wgl. oben G. 109.

<sup>18)</sup> Wgl. oben G. 148.

<sup>19) 2</sup>gl. oben G. 171f.

<sup>20)</sup> Wgl. obige 2(nm. 17.

nicht genügende Ausstattung von seinem herzoglichen Gründer erhalten hatte, wurden nach dem Tode des Berzogs durch den papftlichen Legaten die Kirchen in Strehlen und in Steinkirche dem Kloster inkorporiert 21).

Durch Schiedsspruch nach einem Streit zwischen dem Breslauer Sandstift und dem Grafen Peregrin erhielt das Sandstift im Jahre 1223 die Kirche zu Gäbersborf (Kreis Striegau) cum iure patronatus et omnibus pertinenciis 22).

Bei einigen Rirchen war bas Patronat zeitweise mit ber Grundberrichaft nicht verbunden.

In Thauer (Rreis Breslau) war der Pfarrer Grundberr des Dorfes, aber der Bischof übte das Patronat aus, bis er es 1463 den Johannitern überließ 23). Aus naheliegenden Gründen mag wohl der Bischof über alle Rirchen in Orten, die dem Pfarrer gehörten, das Patronatsrecht besessen haben. hierfür kämen in Schlessen wohl nur Görlit, Schleise (früher Rreis Groß Wartenberg) und Groß Carlowith (Kreis Grottkau) in Betracht.

Die Rirche zu Wartha (Rreis Frankenstein) mit ihren Einkunften war 1210 bem neu gegrundeten Kloster Camenz geschenkt worden. Das Patronat gab der Herzog aber erst 1230 dem Kloster 24).

Die Pfarrkirche zu Schweidnis überwies der Berzog 1257 (bereits unter deutschem Necht) dem Breslauer Klarenkloster, behielt sich aber das Patronat vor 25).

Herzog Boleslaw von Oppeln tauschte vom Kloster Czarnowanz die Stadt Schurgast im Jahre 1328, als die Stadt schon beutsches Necht hatte, gegen sein Dorf Bowallno (Kreis Oppeln) ein; das Patronatsrecht aber beließ er dem Kloster 20).

Wilrich von Liebenthal, Pfarrer in Hohenposeris (Kreis Schweidnis), kaufte 1294 aus eigenen Mitteln das Patronat seiner Kirche und schenkte es und damit zugleich seine Kirche samt ihren Einkünften dem Kloster Liebenthal, das von seiner Familie begründet worden war. Hierbei geschieht des Gutes, mit dem ursprünglich das Kirchenpatronat wohl verbunden war, keine Erwähnung 27).

<sup>21)</sup> Bgl. oben G. 134.

<sup>22)</sup> Bgl. oben G. 139. - Stengel Scriptores II, G. 171.

<sup>23)</sup> Wgl. oben S. 100 und 214f.

<sup>24)</sup> Wgl. oben G. 56 und 63f.

<sup>25)</sup> Bgl. oben G. 128f.

<sup>26)</sup> Wgl. oben G. 149.

<sup>27)</sup> Wgl. oben G. 129 f.

Graf Boguslaw verkaufte sein Erbe AltStrehlen an den herzog und auf Grund einer besonderen Abmachung auch das Patronatsrecht über die dortige Marienkirche 28).

Als (schon unter Geltung des deutschen Rechts) im Jahre 1338 das Patronatsgut Jackschau im Kreise Breslau verkauft wurde, blieb im Kausvertrage das Patronat unerwähnt. Dieses wurde aber durch einen besonderen Bertrag auch verkauft. Unter dem Kausvertrage des Gutes steht: Item consimilis littera quasi eiusdem tenoris iuxta formam curie de iure patronatus ibidem in Jexenow<sup>29</sup>).

Daß in Schlessen bas Eigenkirchenrecht unter bem Deckmantel bes kanonischen Patronats auch nach ber beutschen Besiedlung und selbst noch nach ber Reformation geherrscht hat, ist bereits früher burch viele Belege nachgewiesen worden 30).

<sup>28)</sup> Bgl. oben S. 134.

<sup>29)</sup> SN. 6038.

<sup>30)</sup> Ebmund Michael, Das ichlefifche Patronat. Beiträge gur Geschichte ber ichlefifden Geschichte und ihres Patronats (Weigwig 1923), S. 37ff. und 43ff.

## bb) Die Baupflicht bes Patronats.

Unter der Regierung Karls des Großen war auf der Spnode zu Frankfurt (Main) im Jahre 794 das Eigenkirchenwesen geregelt worden. Andere Bestimmungen schlossen sich daran an. Danach blied dem Grundherrn seine altgewohnte Herrschaft über seine Kirche völlig gewahrt, nur sollte er für die Instandhaltung der Gebäude sorgen. Den baulichen Zustand der Kirchen wollte man durch die Anordnung sichern, daß jeder, der ein geweihtes Gottesbaus habe oder haben wolle, es ordentlich bauen und es auch hinreichend aussstatten solle. Der Bischof sollte darüber wachen?).

Da die politische und kirchliche Entwicklung der einzelnen Teile Deutschlands verschieden war, bestand auch innerhalb Deutschlands keine allgemein gultige Verordnung über die Baupflicht des Patronats. Auch ein überall gleichmäßig geübtes Gewohnheitsrecht ist nicht nachweisbar.

Im alten Sorbenlande, das heißt von der Saale dis hin zu den beiden Laussten, hatten die Grundherren keinerlei Baupflicht; sie lag auf den Gemeinden. In dem angrenzenden Bistum Halberstadt aber bestand und besteht auch jest noch keine Baupflicht für die Gemeinde, wenn sie nicht ausdrücklich ausbedungen ist. Im Bistum Brandenburg war der Patron vor der Gemeinde baupflichtig. In den westlicheren Gebieten war die Baupflicht für die einzelnen Teile der Kirche auf verschiedene Träger gelegt 3).

Schon frühzeitig sonderte fich von dem gesamten Rirchengut ein besonderer Litel, die sogenannte fabrica, zur Inftandhaltung der Gebäude ab. Für Schlessen aber dürfte ein solches Fabrikgut in der polnischen Zeit schwerlich nachzuweisen sein, da ja das Rirchengut mit dem herrenbesit aufs engste verbunden blieb. Dagegen wird wiederholt ein "Lichtergut" erwähnt, nämlich Stiftungen, aus deren Erträgnissen die Lichter für die Kirche angeschafft werden sollten.

<sup>1)</sup> Stut Benefizialwesen, S. 225, Ann. 46. - Emil Friedberg in Berzog-Hauds Realenzyllopäbie, 2. Band (Leipzig 1897), S. 454.

<sup>2) &</sup>quot;Ut qui oratorium consecratum habet vel habere voluerit, per consilium episcopi de suis propriis rebus ibidem largiatur, ut propterea illi vici canonici non sint neglecti." — Xus bem Jahre 803: "Ut ecclesiae Dei bene constructae et restauratae fiant, et episcopi unusquisque infra suam parrochiam exinde bonam habeat providentiam tam de officio et luminaria quamque et de reliqua restauratione. MGCap. I, ©. 144 bzw. MGCap. I, ©. 119. ©tub Benefizialwefen, ©. 225, Xnm. 48, bzw. ©. 227, Xnm. 56.

<sup>3)</sup> Comib Rirdengrunbung, G. 180.

So mußte der Ritter Ulrich, gen. Dremlik, im Jahre 13234) als Sühne für begangenes Unrecht der Kirche in Buftebriese (Kreis Ohlau) ein Acterstück von 10 schlesischen Morgen übereignen, wofür jährlich 4 Pfund Wachs zur Kirchenbeleuchtung verwendet werden sollten 5).

Ferner schenkte 1255 Herzog Konrad von Schlessen der Marienkirche (Dom) zu Glogau, weil es ihr an Mitteln zur Beleuchtung fehlte, das Dorf Steudelwiß, frei von allen Lasten, mit eigener voller Gerichtsbarkeit und dem Rechte, es zu deutschem Recht auszusetzen. Dafür hatte der Herzog von der Kirche 60 Mark reines Silber erhalten 6).

1259 schenkte berselbe Bergog ber Rirche zu Pürschen (Rreis Glogau) bas einem gewissen Peter im Strafverfahren abgenommene Erbgut zu einem ewigen Licht 7).

Zur Beleuchtung der Kirche zu Czarnowanz (Kreis Oppeln) hatte im Jahre 1260 der Oppelner Herzog Wladislaw (1251 – 1281) 10 Stein 8) Wachs überlassen, die das Dorf Lugnian im Kreise Oppeln jährlich zu liefern hatte 9).

An dem guten Bauzustande waren nach Lage der Dinge im altpolnischen Schlessen nur der Patron und der Pfarrer interessert. Für beide war es der eigene Vorteil, wenn die Gebäude rechtzeitig instand gesetzt wurden. Der Patron, nämlich mit ganz wenigen Ausnahmen der Grundherr, war der Bestiger, der Pfarrer war der Nugnießer der Kirche, soweit sich der Patron nicht die Erträgnisse der Kirche vorbehalten hatte. Die Gemeinde als solche wurde selbstverständlich nicht gefragt 10). Im rechtlichen Sinne gab es überhaupt keine Gemeinde. Die Gemeindeglieder mußten als hörige ihres Grundherrn ohnehin alle Arbeiten leisten, die auf dessen Befehl an den kirchslichen Gebäuden vorgenommen wurden.

Es ift deshalb wohl erklärlich, wenn über die Baupflicht fast gar feine Nachricht aus dem frühen Mittelalter vorliegt.

Für die Baupflicht des Patronats gibt das Berhalten des Breslauer Bincengklofters in bezug auf feine Rirche in Toft DS. einen vollgültigen

<sup>4)</sup> Im Jahre 1323 galt in der Umgegend von Buftebriefe icon beutiches Recht; ob auch in Buftebriefe felbft, ift fraglich.

<sup>5)</sup> Staatsarchiv Breslau, Brieger Hedwigsstift 12. — SR. 4292. — Bgl. oben S. 125 f. 6) SR. 888 und 922. — Breslauer Staatsarchiv, P. A. Glogau, Kollegiatstift 2. —

Mindberg, Geschichte von Glogau, 1. Band, C. 121, nebft beutscher übersetung.

<sup>7)</sup> GR. 1009. - Wgl. oben G. 77 f.

<sup>8)</sup> Ein Gewicht, ichwerer als ein Zentner.

<sup>9)</sup> CDSil. I, S. 7f. - SR. 1035.

<sup>10)</sup> Bauster Gefdichte, G. 103f.

Beweis. Als dieser Ort wirtschaftliche Einbuße erlitten hatte und infolgebessen auch die dortige Kirche nicht mehr den reichen Gewinn wie bisher abwarf, hatte das Vincenzkloster die Gebäude verfallen lassen, so daß sie einzuftürzen drohten. Um die erheblichen Kosten eines Neubaus nicht auf sich nehmen zu mussen, verzichtete das Kloster auf das Patronat zugunsten des Vischofs 11).

<sup>11)</sup> Bgl. oben G. 150.

## cc) Die Träger bes Patronats.

Bei biefer Untersuchung handelt es fich ftets nur um das ursprüngliche Patronat, ohne Rudficht auf die bald ober später eingetretenen Beränderungen.

Aus der Übersicht auf S. 173 ff. geht hervor, daß von den 152 schlesischen Rirchen, die schon unter polnischem Necht bestanden haben, 57 herzogliches, 21 bischöfliches, 20 klösterliches und 31 privatgrundherrliches Patronat gehabt haben. Bei 23 Kirchen war der ursprüngliche Träger des Patronats nicht zu ermitteln.

Von den 31 Kirchen privatgrundherrlichen Patronats sind die vier in Breslau besonders zu behandeln. Sie sind als fraglich bezeichnet worden, weil von ihnen nur ihre Stifter sicher oder doch wahrscheinlich bekannt sind. Es kann angenommen werden, daß diese Kirchen mit allen ihren Nechten, auch mit dem Patronat verschenkt worden sind. So die Adalbertkirche von Peters Bruder, Graf Boguslaw, erbaut, den Augustiner Chorherren auf dem Sande zu Breslau; die Michaeliskirche, von Graf Peter oder seinem Schwiegersohn Jara gegründet, dem vom Grafen Peter gestifteten Vincenzkloster; die Martinskirche, angeblich ebenfalls von Graf Peter gebaut, vor 1155 dem Vistum; die Peterskirche, von Graf Mikor ausgestattet, wohl auch von ihm erbaut, dem Kloster Leubus.

Bei ben 27 anderen Rirchen mit privatgrundherrlichem Patronat außerhalb Breslaus hat offenbar der Grundherr die Rirche gegründet und nach Eigenkirchenrecht besessen und genüßt. Es sind vier im Regierungsbezirk Liegniß; drei davon liegen in der Oberlausiß, die allerdings nur deshalb hier eingereiht worden sind, weil sie bereits vor der großen deutschen Einwanderung bestanden haben. Außerhalb der Stadt Breslau sind es 18 im Regierungsbezirk Breslau, vier in Oberschlessen und eine in Oftoberschlessen.

In den 20 Rirchen mit klösterlichem Patronat sind zwei inbegriffen, die dem Johanniterorden gehörten: Großlinz (Kreis Nimptsch) und Makau (Kreis Ratibor). Die Kirche in Großlinz scheint von den Johannitern auf eigenem Grund und Boden erbaut worden zu sein; bei der Kirche zu Makau ist es zweifelhaft, ob sie nicht bereits von dem Vorbesitzer erbaut ist. Die anderen 18 sind wohl fämtlich auf dem Grundbesitz der Klöster gegründet worden. Es handelt sich also auch hierbei um echt grundherrliches Patronat.

Beteiligt ift bierbei:

a) Das Bincengkloster zu Breslau mit 7 Rirchen: Rostenblut (Kreis Neumarkt), Ohlau ?, Zottwiß (Kreis Ohlau), Lossen (Kreis Trebniß), Beuthen Margaretenkirche ?, ebenda Marienkirche, Tost ?.

b) Das Sandstift zu Breslau mit 3 Rirchen: Goglau und Gorkau (Rreis Schweidnit), Sarsisk (Rreis Rosenberg).

c) Das Kloster zu Leubus mit 5 Kirchen: Schlaup (Kreis Jauer), Breslau Nikolaikirche ?, Mois (Kreis Neumarkt), Leubus Johanniskirche, Kasimir (Kreis Leobschüß).

- d) Das Klofter zu Trebnit mit 1 Rirche: Zabel (Kreis Frankenftein).
- e) Das Klofter zu Czarnowanz mit 1 Rirche: Whffota (Kreis Groß Streblit).
- f) Das Klofter zu Rauden mit 1 Rirche: Boguschowit (Rreis Rybnif).

Die bisweilen gefetten Fragezeichen weisen barauf bin, bag es boch nicht gang ausgeschloffen ift, bag bie Rlöfter nicht felbst bie betr. Rirchen erbaut, sondern fie balb nach ber Weibe mit bem Grundbesig geschenkt erhalten haben.

Auch an dieser Stelle sei, wie schon S. 178 vermerkt, daß von den bier nicht mitgezählten, eigentlichen Klosterkirchen bereits unter polnischem Recht vorhanden waren: die Kirche des Vincenzklosters und die Sandkirche zu Breslau, die Jakobikirche zu Leubus, die Bartholomäuskirche zu Trebnik, die Klosterkirchen zu Heinrichau und Camenz und die Salvatorkirche zu Rubnik.

Von den 21 Kirchen bischöflichen Patronats standen 2 Kirchen: Schleise (früher Kreis Groß Wartenberg) und Großburg (Kreis Strehlen), im Besitz und unter dem Patronat des Vischofs von Lebus. Als fraglich mußten drei bezeichnet werden: die Nikolaikirche zu Görlitz, die wohl vom Vischof Benno von Meißen erbaut wurde, die Michaeliskirche zu Seidenberg, die schon vor 1100 bestanden hat und ebenfalls von einem Meißner Bischof erbaut sein dürfte, und ferner die Kirche zu Alt Guhrau, deren Bauzeit nicht geklärt ist, als deren Gründer aber nur ein Breslauer Vischof in Frage kommt.

Für die 16 übrigen Kirchen ift das Patronat des Bischofs zu Breslau gewiß.

Much die Kirchen bischöflichen Patronats find durchweg auf bischöflichem Grundbefig erbaut.

Won den 57 Kirchen mit berzoglichem oder landeskirchlichem Patronat durften die beiden in Lauban und die Marienkirche in Glag eine Sonder-ftellung einnehmen.

Lauban befand sich in alter Zeit stets im persönlichen Besit bes Königs von Böhmen, so daß es dem Prager Landrecht nicht unterstand. Es kann wohl königliches Patronat angenommen werden, obgleich die dortige Jakobikirche von Bischof Benno von Meißen gegründet sein soll. Glaß gehörte zu Böhmen. Erst 1336 trat der König das Patronat über die Kirchen im Glaßer Lande an die Landstände ab. In Lauban liegt wohl auch grund-

herrliches Patronat vor; in Glat konnte der König von Böhmen bas Patronat als Landesberr beseifen haben.

Nicht gang sicher ift das ursprüngliche Patronat bei dem Dom in Breslau, ben Kollegiatkirchen in Glogau und Oppeln, bei den Kirchen in Hannau, Bundsfeld, Steinau (Ober), Laband (Kreis Gleiwiß), Leschniß (Kreis Großsetrehliß), Guttentag (Kreis Lubliniß).

Die übrigen Rirchorte, in benen ber Bergog unzweifelhaft bas Patronat gebabt bat, ftanden in feinem Befit 1).

Es könnte allerdings die Frage aufgeworfen werden, ob nicht bei den Rirchen in den alten Landesburgen ein landesherrliches Patronat anzunehmen sei. Diese Frage kann nur aus einer sicheren Kenntnis der staatsrechtlichen Unschauungen jener Zeit beantwortet werden. Deshalb bleibt sie hier unerörtert.

Da Lauban und Glatz zur Zeit ber Gründung ihrer ersten Kirchen nicht zu Schlessen gehörten, scheiben diese Orte für die Frage aus, ob in Schlessen das Kirchenpatronat ursprünglich ein landesherrliches Recht der Herzöge gewesen und erst von diesen an Bischöfe, Klöster und private Grundherren verliehen worden wäre. Es konnte keine einzige Verleihung des Patronats an den Erbauer einer Kirche ermittelt werden?). Der Gründer einer Kirche war als solcher der unbestrittene Herr seiner Kirche und nützte sie wie irgend ein anderes Vermögensstück. Das kanonische Patronatsrecht gewann somit in polnischer Zeit keine Geltung in Schlessen.

REGIONALNEJ DY FKCJI PLANOWANIA PRZES NEGO WE W R O C Ł A W U

263

<sup>1)</sup> Daran wird nichts geändert, auch wenn in einer Urkunde vom Jahre 1309 gesagt wird, daß dem Herzog das Präsentationsrecht über die Kirche zu Sandewalde (Kreis Guhrau) aus Gewohnheitsrecht zustehe. In dieser Urkunde wird die durch den Herzog erfolgte Berufung des Glogauer Kanonikus Mikolaus an die Kirche zu Sandewalde bestätigt und die Umwandlung dieser Pfarre zu einer Präbende an der Kollegiaklirche zu Glogau bezeugt. SR. 3081.

<sup>2)</sup> Für die Meinung F. X. Seppelts (vgl. oben S. 189), daß der Berzog auf Grund eines unbeschränkten Patronatsrechts in innerfirchliche Dinge bei Pfründenverleihungen und sonstigen Gelegenheiten eingegriffen habe, konnte für Schlesien in der polnischen Zeit ein urkundlicher Beweis nicht gefunden werden.

# V. Verzeichniffe

\*

## A. Sadyverzeichnis

(Bollftanbigfeit ift bierbei nicht beabfichtigt)

| Augustiner Chorberren 49. 50. 51. 56ff.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Matau Rr. Ratibor 1240             | 166. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|
| vgl. Canbftift in Breslau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Margareth Rr. Breslau 1292         | 98.  |
| Augustiner Eremiten 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Matfird Kr. Cofel vor 1272         | 147. |
| Ausstattung ber Rirchen und Pfarreien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mois Rr. Neumarkt vor 1300         | 118. |
| 186 ff. 207 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oltaschin Kr. Breslau nach<br>1254 | 99.  |
| Babestube 112.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pogul Kr. Wohlau 1259              | 131. |
| Benediftiner 49. 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Polsnis Rr. Walbenburg 1228        | 143. |
| Bergbau 143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ponischowis Rr. Gleiwis 1257       | 153. |
| Böhmen 16. 19. 21. 30. 192. 193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Powisto Rr. Militich nach          |      |
| Brotbante 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1329                               | 114. |
| SURE THE PRINCE TO A TURN THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Priegen Rr. Dels 1295              | 121. |
| Ciftercienfer 51. 53. 55. 56; vgl. Rlofter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rabfen Rr. Glogau vor 1297         | 78.  |
| Leubus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rathmannsborf Rr. Deife vor        |      |
| comes bebeutet urfprunglich einen Dann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1370                               | 159. |
| im Gefolge bes Bergogs 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rauste Rr. Striegau eima           |      |
| The second secon | 1248                               | 139. |
| Deutscher Orben 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Repfc Rr. Deuftabt 1240            | 166. |
| Dominifaner 59. 63. 73. 99. 162.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Salgbrunn Rr. Walbenburg           |      |
| Dörfer, Brundung nach beutidem Recht:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | por 1221                           | 143. |
| Baube Rr. Frankenftein 1221 143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sarfist Rr. Rofenberg 1228         | 167. |
| Blottnis Rr. GrStreblis 1240 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seitsch Rr. Gubrau 1349            | 110. |
| Brande Rr. Faltenberg 1272 149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schleise Rr. Groß Wartenberg       |      |
| Deutsch Meutird Rr. Leobichus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1260                               | 105. |
| swifden 1239 und 1246 157.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schönfelb Rr. Strehlen 1310        | 137. |
| Groß Bargen Rr. Militich nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schosnis Rr. Breslau vor           |      |
| 1363 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1244                               | 100. |
| Grofoften Rr. Bubrau nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stannowiß Kr. Oblau 1258           | 126. |
| 1289 109.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Steinau Rr. Meuftabt 1260          | 160. |
| Großling Kr. Mimptich 1306 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Steinfirche Rr. Strehlen nach      |      |
| Rapsborf Rr. Trebnis vor 1300 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1316                               | 135. |
| Rafimir Rr. Leobidung gwifden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Thauer Rr. Breslau 1265            | 100. |
| 1239 und 1246 157.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Thomaskirch Kr. Oblau 1234         | 125. |
| Rattern Rr. Breslau 1260 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Babel Rr. Frankenftein 1246        | 104. |
| Klein Einz Rr. Mimptich 1306 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Birlau Rr. Schweibnis nach         |      |
| Röltiden Rr. Reichenbach nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1228                               | 143. |
| 1239 127.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zottwiß Kr. Ohlau 1258             | 126. |

Eigenfirdenrecht 247ff. Recht, beutsches - polnisches - wenbi-Erbburgmächter in Glat 105. 191. ides 199. Erbpacht 112. 216. Fifchereinugung 59. 133. 239. Rladenmaß 83. 126. 223. 224. Bleifcbante 59. 101. 112. 169. Germanifde Stämme 15. Grangie (Wormert) 53. Gründung bes polnifden Reichs 16ff. Dofpital in Breslau 205, Bunglau 73, Deife 159, Deumartt 99, Dels 123, Oblau 123, Prausnis 114, Schurgaft 149. hospites 63, 69, 117. Buffiten 88. Inforporation 73. 81. 96. 100. 101. 103, 109, 110, 111, 116, 121, 122, 123. 124. 126. 129. 131. 132. 133. 134. 135. 144. 147. 162. 172. 216. 218, 224, 225, 227, 228, Johanniter 56. 100. 105. 119. 120. 124. 138. 139. 165. 166. 204. 227. 254. 261. Johanniterkommenbe in Breslau 100. 138, Brieg 221, Rlein Dele 124, Pardwiß 138. Rirden: oratorium, capella, ecclesia, plebs 204f.; als Zufluchtsftätte 170; Sprengel 201 ff. Rollegiatstift 75. Ronversen 53. Rreticham vgl. Schantftatte. Mähren 32. 33. Marktrecht: beutsches 142, polnisches 86. Meggetreibe 82. 96. 131. 151. 164. Milgiener 29. 83. 93. Mongolen 27. 56. 58. Barodialrecht 120. 205. Parodialverfaffung 186. Patronat 56. 57. 60. 61. 65. 66. 72 ff. 140. 189. 249 ff., Abtretung 111, Rauf 112. 130. Peterspfennig 18. Pramonftratenfer 22. 38. 49; vgl. Bincengflofter Breslau. Priefterebe 243ff., Bezeichnung 241f.,

Weihe 137. 241.

Sanctuarii = świątniki 107. 222. Chantftatte 48. 57. 59. 83. 101. 112. 122. 131. 137. 143. 158. 172. 231 f. Schlachthof 101. Schubbante 101. Seniorat 22. 23. Cieblung: bifcoflich 150, beutich 26. 27. 53. 140. 197, bergoglich 150, polnisch 25. 115. 195, wallonisch 60. Claven 15. Clavifde Bruber 122. Spolienrecht 151. Stabte - beutide Grunbungen: 74. Beuthen (Ober) nach 1266 Beuthen DG. 1254 146. Brieg 1250 101. Bunglau vor 1260 73. Cofel vor 1306 146. Falfenberg nach 1300 148. Freiburg vor 1268 143. Glogau 1253 76. 79. Golbberg 1211 85. Görlig vor 1225 GroßStreblig vor 1324 152. Gubrau vor 1273 110. Sannau gwifden 1285 u. 1290 81. Berrnftabt 1290 107. Sobenfriedeberg vor 1307 72. Hoperswerba 1371 85. Bundefelb 1252 121. Jauer 1241 ober 1242 86. Röben vor 1309 133. Lähn 1260 92. 87. Lauban etwa 1220 Leubus 1249 144. Liegnis 1252 90. Löwenberg 1209 ober 1217 93. 93. Mustau etwa 1450 117. Mamslau etwa 1249 Meiße gwifden 1207 u. 1223 159. Mimptich vor 1282 119. Dels 1255 121. 123. Oblau vor 1234 161. Oppeln vor 1258 156. Ottmadau 1347 Deisfretidam 1255 150. Pleg vor 1327 169. Maubten um 1270 132.

| Rubland vor 1393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Sagan vor 1284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94.   |
| Schönau 1296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 94.   |
| Schurgaft vor 1300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 149.  |
| Schweibnig gwifden 1242 und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 1266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 128.  |
| Seibenberg vor 1331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 89.   |
| Steinau (Dber) vor 1259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 131.  |
| Streblen 1292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 134.  |
| Striegau vor 1239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 138.  |
| Stroppen nach 1587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 141.  |
| Tradenberg 1253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 114.  |
| Ujest 1223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 155.  |
| 2Banfen 1250/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 125.  |
| QBingin 1285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 145.  |
| Templer 124.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31000 |
| the state of the s |       |

Berbindung von Pfarrei mit Ranonitat 97, 128, 133, 211, 216, 263; vgl. 3n. forporation.

3ebnt 54. 56. 57. 60. 66. 70. 72. 73. 76. 78. 83. 84. 90. 95. 97. 99. 101. 103, 112, 116, 119, 120, 122, 123, 125. 126. 129. 130. 133. 143. 148. 150, 152, 154, 156, 157, 161, 163, 164. 165. 166. 169. 170. 171. 207 ff. 229. 233ff., Bauernzehnt 236, Feldgebnt 70. 77. 126. 140, Barbengebnt 97. 102. 139. 151. 165. 168. 171, Bebnt in Bonig 158. 163. 238, in Fellen 238f., Rittergebnt 165. 236ff. 3off 112, 239.

## B. Personenverzeichnis

I. Gingelne.

II. Fürften:

1. böbmifche,

2. polnifde,

3. idlefifde,

4. Raifer.

III. Beiftlichkeit:

1. Papfte,

2. Bifchofe,

3. Domberren,

4. Pfarrer.

IV. Grundberren.

V. Scholgen, locatores, Bogte.

## I. Einzelne:

Clemens, Graf 148. 255. Etbert, Martgraf 212. Effebard, Martgraf 29. Gentilis, papftlicher Legat 134. 135. Bislerus, Breslauer Bürger 97. Gratian 249. Mifor, Graf 59. 95. 261. Mitolaus, Palatin von Pofen 98. Geobard = Boerard, Ginfiedler 123. 191. Thietmar von Merfeburg 18. Weliglaus, Graf, Raftellan von Pleg 169.

### II. Fürften.

1. Böbmifde:

Bergog Swatoplut 30 .. Bergog Wratislam I. 19. Bergog Boleslaw I. 16. Bergog Bretislam 21. Ronig Beinrich IV. 212. Markgraf Prempel 157. Ronig Wengel 87. 157. Ronigin Runigunde 157. König Ottofar II. 89. König Johann 88. 105. 132. Markgraf Karl 132.

#### 2. Polnifde:

Mesto I. (960-992) 16. 17. 18. 19; feine Bemablinnen Dobrama 16. 17 und Oba 17. Boleslaw I. Chrobry (992-1025) 17. 18. 19. 20. 37. 46. Mesto II. (1025 - 1034) 20. Rafimir I. (1034-1058) 20. Boleslaw II. (1058-1079) 21. 192. 2Bladislaw I. Bermann (1079 - 1102) 21. Boleslam III. Schiefmund (1102-1138) 21. 22. 48.

Madislaw II. (1138-1146, † 1153) 22. 23. 38. 49. 126. 136. 140. 142. Boleslaw IV. Kraushaar (1146-1163) 23.

Rafimir (1335) 23.

#### 3. Schlefifche:

Boleslaw I. ber Lange (1163-1201) 23.
24. 25. 26. 49. 51. 62. 89. 90. 116.
195. 197; seine Brüber Konrab († 1203) 24 und Mesko von Oppeln († 1211); sein Sohn erster Ehe Jaroslaw, Herzog von Oppeln und Bischof von Breslau (1198-1201) 24. 25.
26. 53. 129. 157.

Seinrich I. ber Bärtige (1201-1238) 26. 27. 38. 45. 54. 56. 78. 79. 90. 92. 93. 116. 123. 135. 139. 140. 143. 155. 167. 190. 197. 221. 254; seine Gemahlin Hebwig 26. 54. 79. 92. 197; sein Sohn Konrad 27.

Beinrich II. (1238-1241) 27. 132; feine Gemablin Anna 86.

Beinrich III. (1241-1266) 60. 129. Beinrich IV. von Breslau (1266-1290) 32. 98. 102. 117.

Beinrich V. von Breslau (1278-1296)

Boleslaw III. von Brieg-Liegnis (1296 bis 1352) 81. 132.

Bladislaw von Schleffen († nach 1352)

Wenzel I. von Liegnig († 1367) 90. Ludwig I. von Liegnig († 1398) 90.

Mesto von Oppeln (1163-1211) 23. 24. 26. 49. 62. 195.

Rafimir von Oppeln (1211-1229) 56. 148, 152, 155, 160, 161; beffen Gemablin Lubmilla 56.

Waladislaw von Oppeln (1230-1281) 153. 158. 162, 166, 259.

Boleslaw I. von Oppeln-Ratibor († 1313) 162. 256.

Lefte von Ratibor († 1336) 171; beffen Schwester Ofta 171.

Ronrad, Sohn Heinrichs II. († 1273 ober 1274) 211.

Ronrad I. von Dels († 1366) 132. Ronrad II. von Dels (1366-1403) 122. 216. heinrich III. von Glogau (1274–1309)
78. 132. 255.
heinrich II. (IV.) von Glogau (1309 bis
1342) 109.
Johann von Steinau (auch von Glogau)
(† zwischen 1361 und 1365) 109.
Bolto I. von Jauer († 1301) 72. 86. 134.
135. 139. 220); bessen Sohn Bernhard
von Fürstenberg († 1326) 134. 135.
heinrich I. von Jauer († 1346) 88.

### 4. Raifer:

Rarl ber Große (768-814) 30. 207. Ludwig der Fromme (814-840) 207. (König) Ludwig der Deutsche (843-876) 30.

Otto I. der Große (936-973) 28. 30. 35.

Otto II. (973-983) 20.

Otto III. (983-1002) 18. 20.

Heinrich II. (1002-1024) 37.

Heinrich IV. (1056-1106) 21. 31. 33.

84. 192. 193.

Heinrich V. (1106-1125) 67.

Lothar von Sachsen (1125-1138) 22.

Konrad III. (1138-1152) 22.

Friedrich I. Barbarossa (1152-1190) 19.

23. 29. 37.

Rarl IV. (1347-1378) 110. 128.

## III. Geiftlichteit.

1. Papfte:

©ilvester II. (999-1003) 19. Gregor VII. (1073-1085) 21. Innocenz II. (1130-1143) 113. 204. Alexander III. (1159-1181) 249. Cölestin III. (1191-1198) 204. Innocenz III. (1198-1216) 123. 214. 229. 241. 243. Honorius III. (1216-1227) 89. 244. Innocenz IV. (1243-1254) 126. 241. Urban IV. (1261-1264) 244. 246.

2. Bifchofe von Breslau:

Johann (1000) 35. Hieronymus (1051-1062) 35. Siroslaw I. (1112-1120) 95. 190. Robert I. (1127-1142) 95. 194. Johann II. (1146-1149) 233. Walter (1149-1169) 138. 190. 194. Siroslaw II. (1170-1198) 90. 119. 120. 171. 190. 196. Jaroslaw, Herzog von Schlessen (1198 bis 1201) 24. 25. 26. 53. 129. 157. Epprian (1201 – 1207) 119. 131. Lorenz (1207 – 1232) 56. 75. 119. 120. 128. 143. 149. 153. 155. 166. 171. 190. 244.

Thomas I. (1232-1268) 73. 99. 116. 133. 156. 162. 214. 244.

Thomas II. (1270-1292) 126. 152. 216. 221. 237.

Johann III. Romfa (1292-1301) 205. heinrich I. von Würben (1302-1319) 170.

Wengel, herzog von Liegnig (1382 bis

Ronrad, Herzog von Dels (1417-1447)

Jost (Jodofus) von Rosenberg (1456 bis 1467) 100.

Bifchofe von Rratau.

Stanislaw 21. 192. Paulus 168.

Bifdofe von Lebus:

Wilhelm 105. Loreng 135.

Bifchofe von Meigen: Benno 84, 87, 89, 262.

Bifchof von Polen:

Jordan 17.

Bifcofe von Poien: Unger 17. Benebift 142.

3. Domberren in Breslau: Artmobus, zugleich Erzpriefter in Glogau

Goswin 244.

Jatob, zugleich Detan in Kratau, Scholaftitus in Bamberg und Kantor in Wladislaw 246.

Janus, Ardidiakonus 253.

Johann, jugleich Domherr in Gnesen und Propft von Ruba 141. 246.

Ronrad, jugleich Propft in Gnefen 135.

Matthias, jugleich Pfarrer in Preichau 133.

Sebaftian 244.

Stephan, jugleich Domberr in Krafau, Archibiaton in Oppeln, papfilicher Subbiaton, Kaplan und Muntius für Polen, Böhmen und Ofterreich 246.

Thomas, jugleich Pfarrer in Dels und bifcoflicher Rangler 216.

Domherren in Glogau:

hermann, jugleich Pfarrer in Schweidnig 128.

Mitolaus, jugleich Pfarrer in Sandewalbe 263.

Mitolaus, Archibiakonus in Glogau, Scholastikus in Krakau und Kanonikus in Prag 246.

4. Pfarrer in Altenlobm Friedrich 81. MIt Beinrichau Difolaus 116. 241. Beuthen (Ober) Erifan 211. Ebrumegus Elemens 162. Cofel DG. Bivalo 69. Domslau Johann 244. Boidus Beinrich 106, Rlorian 107. Grof Often Anbreas, Blofto 109. Groß Streblis Mitolaus 151. Grgendgin Maffagnevus 147. Guttentag Bertholb 158. Bannau Luther 81. 226. Bodfird Rr. Glogau Ronrad, Friebrich, Wonslaus 76. Bobenfriedeberg Jatobus 72. Bobenpoferis Bilrich 256. Jauer Beinrich, Balentin 86. Roben Albert, Bartholomaus, Clemens 132. Leidnis Ucedo, Woslaw 153. Liffet Abam 171. Löwenberg Arnold 93. Marktbobrau Bartholomaus diaconus, Mitolaus 137. Militich Jatob Augustin 216. Mamslau Egibius 117. Mitolai Jeidito 169. Dele Peter 121. Oltafdin Beinrich 99. Oppeln Reginald, jugleich Ergpriefter und Archibiafon 70. 161. Drausnis Robert 114. Rabfen Gottfrieb 78. Mitiden Johann 102.

Rogau Mitolaus Baweroffity 170.
Schwenz Albert 72.
Thauer Johann 100.
Wingig Mitolaus 144.
Wifchnis Mitolaus 151.
Wüftebriefe Peter 126.

Andreas, Kaplan und Argt bes Bifchofs Thomas I. 244.

Eberhard be Memig, Rleriter, Domherr in Meigen und Archibiaton ber Dieberlaufig 64.

## IV. Grundberren:

Peter Blaft 22. 47. 48. 49. 59. 91. 95. 124. 134. 142. 184. 193. 194. 228. 252. 253. 261;

beffen Gemahlin Maria u. Cohn Swentoslaw 50, 252;

Bruber Graf Boguslaw 58. 193. 261; Schwiegersobn Graf Jara 59. 95. 261; Meffe Andreas Cechamus in Rauske.

Besitungen: Manbelau (Kr. Breslau),
Jelline (Kr. Strehlen) 39; Elbing
(bei Breslau), Ottwiß (Kr. Breslau),
Ohlau, Bürben (Kr. Ohlau) 48;
Gegend um ben Zobten 49; AltHeinrichau (Kr. Münsterberg), Ossig
Kr. Militsch), Neichenau (Kr. Bolkenbain) 55; Weidenhof (Kr. Breslau),
Hohenposeriß (Kr. Schweidniß) 59 f.

#### Grundberren in:

Altheinrichau (Rr. Münfterberg): Mitolaus, Domherr in Breslau 55.

Alt Gubrau (Kr. Gubrau):

Beinrich Benegelini 111;

Konrad, Beinegko und Johann von Dobna 111.

Arnsberg (Rr. Löwenberg): Ernft von Zedlig 213.

Baiten (Rr. Frankenstein):

Monto, herr auf Baigen, Steinfirche und Bambig 135.

Beuthen (Ober):

Jaroslaw und Bogbech, Gobne bes Gorislaw;

Peter, Cobn bes Detblev:

Bubimon, Cobn bes Bincemerius 66.

Bifdwig an ber Beibe (Rr. Trebnig): Sibin 38.

Dobrifdau (Rr. Münfterberg): Jefco 103.

Dremling (Rr. Ohlau, gehörfe gur herrichaft Wüftebriefe): Elisabeth und ihr Sohn Ulrich 126. 259.

Gabersborf (Rr. Striegau): Braf Peregrin 256.

Bambis (Rr. Strehlen): Mopto von Baigen, Steinfirche und Bambis 135.

Glat: Graf Boguffa baut bie Bengelstirche 105.

Groß Bargen (Kr. Militich): Jefcho Ezelme und feine Mutter Polfa 115.

Grof Brefa (Rr. Meumartt): Graf Bergelin 214.

Brog Brabis (Rr. Glogau): Dietrich von Seidlis 76.

Groß Kauer (Kr. Glogau): Johann von Eurow 77.

Grofoften (Rr. Gubrau):
Oceslaus, Dieslaus, Dersto, Diricho

Groß Stein (Rr. Groß Strehlig): Thomas von Camin 152.

Bohenpoferig (Rr. Schweidnig): Braf Mitor 59. 60.

hoperswerba:

Graf hover von Mansfelb 85. 190.

Jelline (Rr. Strehlen): Deter Blaft 39.

Rarbis (Rr. Militid):

Graf Boiglaus 39; vgl. Schmiegrobe.

Rafame (Rr. Militid):

Bischof Thomas I. 113; vgl. Powisto.

Röben (Rr. Steinau): von Dobna 132, 133.

Lefdnis (Rr. GroßStreblis):

Rangler Sebaftian und fein Bruber Braf Gregor 152. 161.

Liebenthal (Rr. Löwenberg):

Wilrich von Liebenthal 130.

Lubowis (Rr. Ratibor):

Dorothea Jomfi und ihr Gemabl 165.

Matau (Rr. Ratibor):

Graf Stognev 165; beffen Brüber Seteh und Werner, herr von Slawikau 166; Stognevs Bruber ober Better Dirfikraus 166.

Manbelau (Rr. Breslau):

Peter Blaft 39.

Margareth (Rr. Breslau):

Obezan, Stephan Luna, Marichall Pacoslaus 98.

Markliffa (Kr. Lauban):

von Irksleben 88.

Martibobrau (Rr. Strehlen):

Bogban und beffen Bruberfohn Bartholomaus 136. 137.

Magfird (Rr. Cofel):

Graf Andreas, bessen Sohn Graf Andreas und bessen Sohn Graf Boguslaw I. von Strehlen 147.

Michelau (Rr. Brieg):

Bincens von Pogrel, herr v. Michelau, Grunder bes Klofters Cameng 56;

Graf Budwoi 101. 255;

beffen Erben Janus (Archibiakonus in Breslau) 101, 253, Stephan und Symon von Michelau, Graf Bogus von Pogrel 101;

Braf Preczlaus von Michelau, herr von Pogrel 102. 253, Jaroslaw 253.

Militid:

Thamo von haym 216.

Mustau:

von Biberftein 93; vgl. Prausnis.

Meuhof (Kr. Striegau): Braf Bogban 25.

Mitolai (Rr. Pleff):

Jan be Grabie, Borto be Lafta und beren Better Jefdito 169.

Oberfteine (Rr. Oblau):

Beinrich und Frang 124;

Johannes Schamberii, gen. von Schilbberg 124.

Oltafdin (Rr. Breslau):

Peter 99.

Offig (Kr. Militsch): Peter Blaft 55.

Ottmuth (Rr. GroßStrehlig):

Jara und beffen Sohne: Binceng, Raftellan von Rosenberg, und Pelgto von Schnellewalbe 154. Pogarell (Rr. Oblau) vgl. Michelau.

Ponischowit (Rr. Gleiwit):

Graf Janufius 153.

Powitto (Kr. Militsch):

Bifchof Thomas I. 113; vgl. Rafame.

Prausnis (Kr. Militsch): Graf Sbuluto 114;

von Biberftein 114. 115; vgl. Mustau.

Priegen (Rr. Dels):

Graf Boguslaw Jauorowicz;

beffen Sobne Bogusto und Wenczto 121. 122;

Bunglin, Cundsto, Tamlin 121. 122.

Pürschen (Rr. Glogau):

Peter 77.

Mathmannsborf (Rr. Meiße): Rathno 159.

Rauste (Rr. Falfenberg):

Andreas Cechawus, herr auf Rauste u. Birkwit, Sohn des Benedift auf Rogerowo 142.

Reichenau (Rr. Bolfenhain):

Peter Blaft 55.

Regis (Rr. Gleiwis): Johannes 150.

Rogerowo (Rr. Trebnis):

Beneditt, Bischof von Posen, Deffe bes Peter Blaft 142.

Rothfird (Rr. Liegnis):

Boncset de Ruffa ecclesia 92.

Cadwis (Rr. Meumartt):

hartvicus, beffen Cobn Zacharias 119.

Scalis (Rr. Dimptid):

Mitolaus, Pfarrer in Alt.Beinrichau

Schmiegrobe (Rr. Militich): Graf Woiglaus 39; vgl. Karbis.

Schnellewalbe (Rr. Meuftabt):

Pelito 154; vgl. Ottmuth.

Shosnig (Rr. Breslau): Graf Stephan, Michael 99. 100.

Seibenberg (Rr. Lauban): von Michelsberg 89.

Seitsch (Kr. Gubrau): Stephan 109, 110, 255.

Sigmanneborf (Rr. Ohlau, geborte jur Berrichaft Buftebriefe): Johannes von Zezeborowicz 125. Slawikau (Rr. Ratibor):
Peter, Mifolaus 166.

Steinau (Rr. Meuftadt): 3brozlaw, Kaftellan von Oppeln 160.

Steinfirche (Rr. Strehlen, geborte gur Berrichaft Strehlen):

Jordan 135;

Monto auf Baigen, Steinkirche und Bambig 135.

Streblen:

Graf Boguslaw I. (Bogusto) 134. 135. 255. 257; vgl. Mantirch;

beffen Cohn Boguslaus 135; vgl. Steinfirche und Buftebriefe.

Striegau:

Gnevomir 65. 138;

Graf hemeramus, Kaftellan von

Mitfchen 65. 138. 254;

Paul, herr von Zedlig (Rr. Schweidnig) 138.

Thomastird (Rr. Ohlau):

Peter, Sohn bes Vonglaw 125.

Tradenberg (Rr. Militid): Defprinus 114;

Siegmund von Rurgbach 112; Beinrich II. von Rurgbach 113.

Tichachawe (Rr. Trebnig): Sulisclavus 38.

Bahlftatt (Rr. Liegnig): Bufemoi 91.

Beibenhof (Rr. Breslau): Deter Blaft 59. Wifchnit (Rr. Gleiwit): Jaico 151.

Burben (Rr. Schweibnig): Graf Johann;

Bifchof Beinrich von Breslau 97, 128.

Buftebriefe (Rr. Oblau, geborte gur Berrichaft Streblen):

Peter Bloffati 125.

Birtwis (Rr. Trebnis):

Andreas Cechawus, Sohn des Bifchofs Beneditt von Pofen, herrn auf Rogerowo 142.

Birlau (Rr. Schweibnit): Graf Onbramus 143.

Blavno bei Rabine (Rr. GroßWartenberg): Blavomir 39.

## V. Sholzen,

locatores, Bögte.

Berwifus, Bogt von Bauben 97. 98.

Otto, Bogt von Sprottau, gen. halbesalez, locator von herrnstabt 107.

heinrich, Scholz in Guttentag 158.

Balter, Scholz in Neiße 159. 224.

hans helle, Scholz in Strebisto 112.

Bracesz, Scholz locator von Priegen 121.

Boguslaw, locator von Thauer 100.

Dietrich Devsenberg, locator von Trachenberg 114.

heinrich, locator von Zottwiß 126.

## C. Ortsverzeichnis

(Die Zahlen bebeuten bie Seiten. R = Rirche. Die gesperrt gebrudten Orte haben polnischrechtliche Rirchen. Die burch ben Weltkrieg verlorenen Orte werben mit ihrem alten Kreise genannt)

Albamowis Rr. GroßStrehlis 152. Afreschfronze Kr. Wohlau 145. Alexanderwis Kr. Wohlau 115. AltBergel Kr. Ohlau 41. AltBertelsborf Kr. Lauban 43. AltCosel vgl. Cosel OS. Altborf bei Pleß 169. 170. Altendorf bei Natibor 63. 164. 177. 182. 195.

Altenlohm Kr. Goldberg 40. 81. 82. 173. 179.
Alt Gubrau Kr. Gubrau 109. 110. 111.

175. 182. 202. 262; vgl. Guhrau. AltGandau Kr. Greslau 97. Altheidau Kr. Steinau 133. Altheinrichau Kr. Münsterberg 115. 116. 175. 181. 195. 235. 240. 241.

Althofburr Rr. Breslau 99.

Althofnaß Rr. Breslau 95. MItJauer Rr. Jauer 86. Alt Jauernid Rr. Schweidnig 130 MIt Remnis Rr. Birichberg 40. MIttird Rr. Sagan 43. 71. 93. 94. 174. 182; vgl. Sagan. MItSaft Rr. Liegnis 144. MItOttag Rr. Oblau 41. MItRaubten Rr. Steinau 132. 176. 183. MItSchönau Rr. Schönau 94. MItftabt Rr. Mamelau 116. 117. 175. 181; val. Mamslau. Altstadt Deiße vgl. Deiße. MItStriegau Rr. Striegau 65. MIt Banfen Rr. Oblau 39. 41. 124. 125, 176, 181, Altwaffer Rr. Glogau 77. AltWilmsborf Rr. Glas 32. Anbersborf Rr. Glogau 77. Arneberg Rr. Lowenberg 66. 92. 213. Arrovaife 57. Muras Rr. Wohlau 40. 143. 144. 176. 180. 218. Mufde Rr. Liegnis 25. Aufdwiß 26. Auften Rr. Gubrau 109.

Baara Rr. Breslau 97. Baben Rr. Liegnis 40. Babis Rr. Leobichus 33. Badewis Rr. Leobichüt 33. Bamberg 54. Bandlowis 116. Barottwis Rr. Breslau 100. Baridan Rr. Glogan 77. Bartnig Rr. Militich 113. Bartid-Culm Rr. Steinau 133. Baubif Rr. Liegnis 210. Bauerwiß Rr. Leobichus 33. Baumgarten Rr. Faltenberg 149. Baumgarten Rr. Oblau 123. 228. Baunau Rr. Frenftabt 74. Baube Rr. Frankenftein 143. Baugen 29. 30. 58. 84. 89. Bedau Rr. Deife 156. Beidau Rr. Glogau 78. Beilau Rr. Meumartt 119. Beitsch Rr. Frenftadt 74. Belidwiß Rr. Ratibor 170. Benefdau Rr. Ratibor 33. Bergisborf Rr. Sagan 94. Bernborf Rr. Glogau 77. Beuthen DG. 34. 150. 204, Landesburg 40, Bebiet 26. 34. 43, Margaretent. 146. 177. 180. 195. 214. 261, Marient. 146, 177, 181, 184, 261, Beuthen (Ober) 40. 204, Landesburg 37. 66. 74. 194. 238, Marient. 66. 74. 76. 173. 180. 212. 255, Stepbanst. 52. 67. 74. 173. 179. 188. 195. 211. Beudnig Rr. Blogau 75. Biabaufdte Rr. Militich 114. Biegnis Rr. Glogau 78. Bielau Rr. Schweidnig 50. Bielis Rr. Freuftabt 75. Bienowis Rr. Gubrau 108. Bieftrginnit Rr. Oppeln 163. Birama Rr. Cofel 146. Birtenbrud Rr. Bunglau 43. Birtenborf Rr. Gubrau 111. Birtowis Rr. Oppeln 162. Bifcborf Rr. Golbberg 40. Bifdborf Rr. Liegnis 91. Bifdborf Rr. Deumartt 41. Bifchofswalde Rr. Breslau 40. Bifdwis am Berge Rr. Breslau 39. 40. Bifdwis über ber Ober Rr. Oblau 41. Bifdwis bei Manfen Rr. Oblau 41. Bifdwig an ber Weibe Rr. Trebnig 38. 41. 223. Bistupis Rr. Binbenburg 39. 41. Bismardsfelb Rr. Breslau 100. Bistric val, Probftbain. Blaben Rr. Leobichus 33. Blankenau Rr. Breslau 97. Blafchowis Rr. Gleiwit 151. Blageowis Rr. Cofel 166. Bleifdwis Rr. Leobidun 33. Blottnis Rr. GroßStreblis 166. Blumenau Rr. Bolfenbain 72. Bluno Rr. hoperswerda 85. Blufdau Rr. Ratibor 170. Bobile Rr. Gubrau 108. Bodau Rr. Striegau 41. Bogenau Kr. Breslau 52. Bögenborf Rr. Schweibnis 128. Bogislawis Rr. Militich 113.

Bogidus Rr. Breslau 137. Bogidit Rr. Dels 121. Bogunis Rr. Ratibor 171. Boguidus Rr. Oppeln 163. Boguidowis Rr. Robnit 170. 178. 183. 262. Boguslawis Rr. Breslau 40, 100. Bobrau Rr. Dels 121. Bojanow Rr. Matibor 165. Bolatis Rr. Matibor 33. Boleslau Rr. Matibor 33. Bolfenbain 65. Borkau Rr. Glogau 75. Bortwig Rr. Faltenberg 149. Börnden Rr. Bolfenbain 72. 73. Borutin Rr. Matibor 33. Bofau Rr. Frepftadt 74. Bofidom Rr. Oppeln vgl. Czarnowang. Bosanowis Rr. Lublinis 158. Bowalino Rr. Oppeln 148. 149. 256. Branbe Rr. Faltenberg 149. Brandenburg 28. 258. Branis Rr. Leobichus 33. Bratid Rr. Leobidus 33. Braunau Rr. Gubrau 110. Breefen Rr. Trebnis 143. Brennftabt Rr. Gagan 94. Breidine Rr. Militid 113. Breslau 15. 19. 36. 38. 48. 95. 96. 97. 150. 199. 202. 204, Abalbertt. 50. 58. 95. 174. 179. 184. 190. 193. 202. 203. 261, Agibient. 61. 95, Muerbeiligent. 59. 95, Bifchof 25. 32. 35. 49. 54, Bistum 19. 25. 29. 34. 35. 36. 37. 39, 42. 43. 95. 113. 133. 135. 156. 160. 162. 184. 186. 191. 192. 193. 210. 233. 261, Burg 36. 61. 70, Burgkapelle 70, Dom (30hannist.) 37. 39. 58. 60. 95. 174. 179. 184. 190. 191. 193. 202. 210. 222. 263, Bebiet 24. 40, Big. Beift. 61, Sofpital 61, Raftellanei 39. 70, Rlarenstift 80. 129. 256, Rollegiatstift 3. blg. Rreuz 64. 96. 121. 123. 143. 189. 217. 218. 220. 227. 258, Rreugberren 71, Maria Magbalenent. 59, Martinsabtei 38. 49. 195. 221. 240, Martinst. 47. 49. 59. 70. 95. 174. 179. 184. 185. 195. 214. 261, Matthiast. 71, Mauritiust. 60. 95.

174. 181. 202, Michaelist. 47. 48. 59. 95. 174. 179. 194. 202. 221. 261, Mifolaif. 60. 95. 144. 174. 180. 196. 205. 226. 227. 262, Mitolaivorftabt-Dabitin-Tichepine 60, Peterst. 52. 59. 95. 174. 179. 195. 205. 213. 214. 227. 231. 235. 261, Canbftift (Marienflofter) u. Canbt. 47. 50. 51. 56. 57. 61. 99. 129. 139. 166. 167. 178. 194. 195. 196. 204. 210. 212. 229. 252. 256. 261. 262, Wincengflofter 38. 47. 48. 49. 51. 59. 69. 70. 99. 117. 121. 123. 124. 126. 127. 141. 146. 150. 178. 184. 193. 195. 196. 210. 212. 214. 221. 222. 228. 233. 253. 259. 260. 261. 262. Breslawis Rr. Militid 113. Bresnig Rr. Ratibor 165. Brieg Beg. Breslau 36. 62. 100. 101, R. 101. 175. 181. 215, Bedwigsftift 126. 221. Brieg Rr. Glogau 67. 76. 173. 183. 212. Briegifcborf Rr. Brieg 100. 101. 215. Briefe Rr. Dels 121. Brodau Rr. Breslau 95. 210. Brobet Rr. Rubnit 170. Brobelwis Rr. Steinau 133. Brototidine Rr. Trebnis 222. Brofewiß Rr. Oblau 60. Broftau Rr. Glogau 67. 211. Broste 60. Brzezen Rr. Cofel 146. Briefts Rr. Plef 170. Budwald Rr. Frenftadt 74. Buchwald Rr. Trebnis 142. Budolowe Rr. Militich 114. Budgist Rr. Ratibor 166. Butowine Rr. Trebnis 140. Buldau Rr. Oblau 125. Bungelwiß Rr. Schweidnig 131. Bunglau 238, Bebiet 40, Sofpital 73, Raftellanei 40. 71. 73. 74, R. in Bunglau Dorf (Tillendorf) 71. 73. 74. 173. 182. 195. Burgwis Rr. Trebnis 41. Bufdewiß Rr. Trebnig 141. Buslawis Kr. Ratibor 33.

Bzinis Rr. Lublinis 158.

Cameng Rr. Frantenftein, Burg 56, Rlofter 56. 64. 101. 103. 124. 130. 131. 178. 197. 210. 227. 228. 238. 253. 255. 256, Marient. 56. 262. Camin Rr. Woblau 145. Camine Rr. Breslau 98. Cammelwis Rr. Breslau 40. Camofe Rr. Meumartt 144. Campern Rr. Liegnis 40. Caromabne Rr. Breslau 99. Chmiellowit Rr. Oppeln 162. Chorulla Rr. Groß Ctreblig 154. Chronftau Rr. Oppeln 162. Chroseginna Rr. Oppeln 161. Chrumegus Rr. Oppeln 162. 163. 177. 182. Chriowis Rr. Oppeln 163.

Ehrzowik Kr. Oppeln 163.
Ehursangwik Kr. Ohlau 125.
Ehwallenkik Kr. Nybnik 172.
Ehwallowik Kr. Nybnik 172.
Elarenkransk Kr. Breslau 98.
Elobusco Kr. Beuthen (Ober) 67.
Eonradswaldau Kr. Schweidnik 130.
Eorangelwik Kr. Guhrau 109.
Eosel Kr. Breslau 40. 95.
Eosel OS. 16. 147. 150. 204, Burgk.
69. 146. 147. 177. 181, K. in AltEosel
146. 147. 177. 195, Landesburg 39.

Eroischwiß Kr. Schweidnig 128.
Eulm Kr. Steinau 133.
Ezarnowanz Kr. Oppeln 57, Kloster 57. 149. 155. 172. 256. 259. 262.
Ezerniß Kr. Rybnis 171.
Ezerwengüß Kr. Ratibor 166.
Ezienskowiß Kr. Cosel 165.
Ezieschowa Kr. Lubliniß 168.
Ezwisliß Kr. Pleß 170.
Ezisse Kr. Eosel 146.

Dahme Kr. Liegniß 40. 144.
Dalfau Kr. Glogau 77.
Dambrau Kr. Falkenberg 148.
Dambitsch Kr. Militsch 115.
Dammer Kr. Glogau 77.
Dammerau Kr. Grünberg 211.
Dembio Kr. Oppeln 162.
Denkwiß Kr. Glogau 77.
Deschowiß Kr. Groß trehliß 153.
Deutsch Krawarn Kr. Natibor 33.

Deutsch Meufirch Rr. Leobichus 33. 157. 158. Deutschsteine Rr. Oblau 123, 128. Deutsch Zarnau Rr. Frenftabt 74. Diridel Rr. Leobidin 33. Dittersbach Rr. Wohlau 115. Doberwiß Rr. Glogau 76. Dobrail Rr. Woblau 52. Dobrifdau Rr. Münfterberg 103. 237. Dobrifdau Rr. Dels 237. Dobrtowis Rr. Militich 114. Dodern Rr. Trebnis 141. Dollendgin Rr. Cofel 147. Dollna Rr. GroßStrehlig 152. Domaslawis Rr. Groß Bartenberg 107. Domatidine Rr. Dels 41. Dombrowta Rr. Groß Ctreblit 156. Domnowis Rr. Militid 114. Domslau Rr. Breslau 96. 174. 181. 227. 244. Dontame Rr. Militich 112. Dörgenhaufen Rr. Boverswerba 85. Döringau Rr. Frenftabt 75. Dornbuid Rr. Liegnis 89. 226. Dreilinden Rr. Robnit 171. Dreifigbuben Rr. Reichenbach 127. Dremling Rr. Oblau 125. Drogelwiß Rr. Glogau 78. Droniowis Rr. Lublinis 168. Droiden Rr. Trebnis 140. 217. 218. Drungame Rr. Groß Bartenberg 107. Drufe Rr. Glogau 77. Duchame Rr. Militich 112. Duchen Rr. Gubrau 108. Dürrgon Rr. Breslau 95. Dürrientid Rr. Breslau 99. Dziekanstwo Rr. Oppeln 162. 211. Dzielau Rr. Cofel 147. Dzimierz Rr. Rubnit 171.

Ebersbach Kr. Görlig 83. 84. Edersborf, Kr. Breslau 99. Edersborf Kr. Bunzlau 73. Edersborf Kr. Schweibnig 131. Eichborf Kr. Militsch 113. Eichelfresscham Kr. Ohlau 41. Eichbolz Kr. Liegnig 25. Eigen 29. 83. Eiglau Kr. Leobschüß 33. Eisborf Kr. Namslau 122.

Eisborf Kr. Striegau 138.
Eisenberg Kr. Sagan 43.
Elguth Kr. Rhbnik 170. 172.
Elguth-Guttentag Kr. Lublinik 158.
Endersborf Kr. Neichenbach 127.
Ernstberg Kr. Löwenberg 66. 92.
Erau Kr. Wohlau 114. 115.

Salevid 57. 172. 230. Kalfenberg Rr. Bolfenbain 72. Faltenberg DG. 148. 177. 181. 255. Febebeutel Rr. Striegan 138. Reftenberg Rr. Grof Wartenberg 107. Fifdgrund Rr. Rybnif 171. Follwart Rr. Oppeln 163. Frankenberg Rr. Frankenftein 56. 103. 227. Frankenftein 32. 104. Frauftabt 43. Freiburg Rr. Schweibnig 143. Frei Rablub Rr. Rofenberg 167. Freubenthal Rr. Schweibnis 130. Frenban Rr. Militich 113. Friedeberg am Queis 30. 43. 88. Friedersdorf Rr. Görlig 83. Friedland in Bobmen 88. Friedland Rr. Balbenburg 43. Friedrichsed Rr. Deife 160. Frobel Rr. Glogau 40. 76. Frobel Rr. Meuftabt 52. Fröhlichsborf Rr. Walbenburg 72. Frobnau Rr. Brieg 149. Frongte Rr. Meuftabt 161. Froiden Rr. Wohlau 107. 145. Frofdroggen Rr. Wohlau 145.

Gablenz Kr. Rothenburg 93.

Bäbersborf Kr. Striegau 139. 176.

180. 229. 256.

Babig Kr. Breslau 210.

Bable Kr. Guhrau 108.

Baisbach Kr. Guhrau 110.

Ballowih Kr. Breslau 96.

Bammau Kr. Ratibor 165.

Bandau Kr. Breslau 95.

Banjowih Kr. Ratibor 165.

Bafdowih Kr. Ratibor 165.

Bafdowih Kr. Ratibor 165.

Bafdowih Kr. Rhybnif 171.

Bassenderf Kr. Liegnih 25.

Baycovo Kr. Breslau 98.

Beiersmalbe Rr. Boversmerba 85. Beifden Rr. Bubrau 68. Belutit bei Görlit 85. 173. 179. 192. Bereborf Rr. Borlis 83. Giegowiß Rr. Gleiwis 151. Biebren Rr. Löwenberg 43. Giegmannsborf Rr. Bunglau 43. Glas 31. 32. 40. 104. 105, Land 31. 32. 43, Marient. 58. 104. 105. 175. 179. 191. 193. 262. 263, Wengelet. 105. 227. 228. Gleinau Rr. Woblau 144. Gleiwis 150. Glogau 37. 132. 192. 193. 194. 199. 211, Bebiet 24. 40, Raftellanei 37. 67. 76. 194, Peterst. 67. 75. 173. 179, Rollegiatstift 68. 74. 75. 107. 128. 133. 173. 180. 209. 210. 221. 224. 225, 231. 235. 239. 259. 263. Glowtichus Rr. Lublinis 158. Gnefen 21, Ergbifchof u. Rirdenproving 19. 22. 34. 35. 36. 49. 54. 80. 233. 238, "Deich Gnefen" 16. 17. Boglau Rr. Schweibnig 129. 176. 180. 190. 262. Bogolin Rr. GroßStreblis 154. Goblitich Rr. Schweibnig 131. Golbberg 26. 27. 79. 86. 197, Sufen 60, Marient. 80, Mitolait. 79. 80. 173, 180, 2Balb 52. Golfowig Rr. Rybnif 154. Golleow, Rr. Rubnif 172. Golltowe Rr. Militich 113. Golfdwiß Rr. Falkenberg 149. 161. Gontfowig Rr. Militich 113. Gorabje Rr. GroßStreblis 152. Görbersborf Rr. Walbenburg 43. Goret Rr. Oppeln 163. Gorfau Rr. Schweibnis 51. 129, Rlofter 49. 50. 129. 176. 179. 184. 193. 210. 262. Görlig 83. 84. 85. 204. 256, Land 88, Mitolait. 84. 173. 179. 192. 212. 262, Peterst. 85. Boidus Rr. Groß Wartenberg 39. 41. 106. 107. 175. 182. 196. Boidughammer Rr. Groß 2Bartenberg 107. Gofdüt Meuborf Rr. Groß Bartenberg 107.

Goslawis Rr. Lublinis 158.

Goslawis Rr. Oppeln 70. 162.

Fürftenwalbe 27.

Gottartowis Rr. Rubnif 170. Gov Rr. Oblau 102, 227. Grabel Rr. Bolfenbain 72. Graben Rr. Striegau 138. Grabiden Rr. Breslau 48. 95. Grabis Rr. Schweibnis 129. Graduschwiß Kr. Oblau 41. Gramolin 37. Grafdine Rr. Wohlau 145. Grafdwiß Rr. Grottfau 156. Gregoriowis Rr. Ratibor 165. Greiffenberg Rr. Löwenberg 43. Greiffenstein Rr. Löwenberg 40. Greifit Rr. Cagan 94. Gröbnia Rr. Leobidus 33. Grodwiß Rr. Frankenftein 56. Grobis Rr. Falfenberg 149. Gröbis Rr. Golbberg 37. 64. 80. 173. 181. 194. 195. Grögersborf Rr. Glogau 77. Grofdowis Rr. Oppeln 162. Grosnig Rr. Liegnis 25. Groß Bargen Rr. Militich 112. 115. 175. 183. Groß Baulwie Rr. Wohlau 115. GrofiBiesnis Rr. Görlis 84. Groß Brefa Rr. Meumartt 60. 214. Groß Brefa Rr. Streblen 137. Großburg Rr. Strehlen 38. 135. 136, 176. 183. 262. Groß Carlowis Rr. Grottfau 156. 157. 177. 181. 184. 190. 219. 256. Großenborau, Rr. Freuftabt 75. Groß Gable Rr. Groß 2Bartenberg 107. Groß Grabis Rr. Glogau 76. 77. Großhofdus Rr. Ratibor 33. GroßRafdus Rr. Militich 114. GrofRauer Rr. Glogau 77. 173. 183. GroßRrutiden Rr. Trebnit 115. Groß Läswiß Rr. Liegnig 144. GroßMaffelwiß Rr. Breslau 95. GrofMauer Rr. Löwenberg 66. 82. GrofiMochbern Rr. Breslau 38. 40. Groffnablis Rr. Breslau 98. GroffOffig Rr. Militich 114. GroßOften Rr. Gubrau 109. 175. 182. GroßPantten Rr. Boblau 145. GroßPartwiß Rr. Boperswerba 85. Groß Peterwis Rr. Ratibor 33. Grof Doblwis Rr. Liegnis 26.

GroßRäudden Rr. Gubrau 68. Groß Saul Rr. Gubrau 68. GroßSchimnig Rr. Oppeln 163. GroßSchmograu Rr. Wohlau 107. GroßSchwein Rr. Glogau 77. Groß Cowundnig Rr. Trebnis 222. GroßStanifd Rr. GroßStreblig 163. GroßStein Rr. GroßStreblig 152. Groß Streblis 151.152.166.177.182. GroßRaate Rr. Trebnis 140. Groß Ein; Rr. Mimptid 119. 120. 175. 179, 190, 196, 261, GroßTotiden Rr. Trebnig 142. Grofiliduber Rr. Wohlau 145. Grofiliduntame Rr. Militid 113. Grofilmorfimirte Rr. Militid 113. GroßWangern Rr. Wohlau 145. GroßWilfame Rr. Trebnig 115. GrofWürbis Rr. Freuftabt 74. Groß Baude Rr. Trebnis 142. GroßBöllnig Rr. Dels 41. Grunau Rr. Breslau 100 Grunau Rr. Frankenftein 56. 130. Grunau Rr. Schweibnig 128. Grunau Rr. Striegan 138. Grünbübel Rr. Breslau 40. 96. Gruffau Rr. Lanbesbut 217. 220. Grgendgin Rr. Cofel 147. 177. 182. Gudelbaufen Rr. Striegau 25. 52. Budelwiß Rr. Breslau 96. Gublau Rr. Glogau 77. Gublau Rr. Gubrau 109. Gublau Rr. Trebnis 115. 143. Gubre Rr. Militich 112. 113. 216. Gubrau 39. 41. 68. 109. 110, Ratharinent. 111: val. Alt Gubrau. Gubrwiß Rr. Breslau 39. 40. Guret Rr. Robnif 171. Gurfau Rr. Glogau 75. 210. Gurkau Kr. Gubrau 108. Burfau Rr. Steinau 41. 133. Gürfwiß Kr. Militid 115. Gufit Rr. Glogau 77. Guften Rr. Oblau 41. Gufteutidel Rr. Glogau 77. Butichborf Rr. Striegau 52. Guttentag Rr. Lublinis 158. 177. 183. 263. Guttwiß Rr. Deife 156. Gwosdzian Rr. Lublinig 158.

Daatid Rr. Ratibor 33. Babicht Rr. Cofel 147. Babafdifen bei Guttentag 158. Baibau Rr. Striegau 138. Bainbach Rr. Glogau 77. Halbendorf Kr. Oppeln 162. Balbenborf Rr. Striegau 138. halberftabt 258. Baltauf Rr. Trebnis 142. Barbultowis Rr. Lublinis 168. Bartlieb Rr. Breslau 99. Bausborf Rr. Bolfenbain 72. havelberg 28. Bannau 81, Augustiner 81. 203, Jatobifapelle 81. 173. 183. 226. 263, Marienfirche 81. 203, Raftellan 81. Beibanichen Rr. Breslau 96. Beibden Rr. Gubrau 108. Beibemilren Rr. Trebnis 143. Beinersborf Rr. Frankenftein 104. Beinrichau 25. 55, Rlofter 27. 55. 116. 178. 197. 210. 262; vgl. Alt Beinrichau. Beinzebortiden Rr. Gubrau 107. Beingenborf Rr. Freuftabt 75. Beingendorf Rr. Gubrau 111. Belmebad Rr. Coonau 94. Bengwiß Rr. Woblau 145. Bennersborf Rr. Oblau 41. 103. Benningsborf Rr. Trebnis 143. Berbain Rr. Breslau 95. Bermsborf Rr. Golbberg 235. Bermsborf Rr. Hoperswerba 86. Berrnlauerfit Rr. Bubrau 109. Berrnftabt Rr. Bubrau 68. 107, 21n. breast. 107, 108, 109, 175, 182, 202, Matthiast. 108. Bergoglich Ellguth Rr. Ratibor 165. Bimmelwis Rr. Groß Gtrehlig 154. Bodfird Rr. Glogau 76. 173. 182. 196. 210. 225. Bochfird Rr. Liegnit 25. Bochfreticham Rr. Leobichus 33. Bödricht Rr. Oblau 126. hobenboda Rr. hoverswerba 86. Sobenfriedeberg Rr. Bolfenbain 72. 73. Sobenpetereborf Rr. Bolfenhain 73. Bobenvoferis Rr. Schweibnis 60, 129. 130. 176. 180. 184. 196. 235. 240. 241, 256. Hobndorf Rr. Leobidun 33.

hoschialkowik Kr. Ratibor 33.

hoperswerda 84. 85. 173. 179. 190. 202.

hultschin Kr. Natibor 33. 43.

hundsfeld Kr. Oels 48. 121. 123. 173. 181. 196. 263.

hünerei Kr. Glogau 77.

hünern Kr. Liegnik 25.

hünern Kr. Trebnik 140.

hünern Kr. Wohlau 107. 235.

hußdorf Kr. Löwenberg 66.

Jaborowis Rr. Cofel 171. Jadidonau Rr. Breslau 257. Jacobine Rr. Oblau 125. Jacubowis Rr. Leobidus 33. Jagatidus Rr. Trebnis 115. Jatobsborf Rr. Glogau 35. Jakobsborf Kr. Mamslau 122. Jakobskird Rr. Glogan 77. 173. 183. Jamnig Rr. Militid 114. Jankau Rr. Oblau 50. 210. Jantfame Rr. Militich 113. Janufchkowis Rr. Cofel 153. Jafdgüttel Rr. Breslau 39. 40. 97. 103. 174. 183. Jaftrgemb Rr. Cofel 147. Jandorf Rr. Falkenberg 148. Jägborf Kr. Oblau 123. 228. Jauer 25. 43. 86. Jauernid Rr. Görlig 83. 84. 173. 179. 191. 192. Jauernig in Offerreich 33. Jawor Rr. Militich 113. Jelline Rr. Streblen 39. 41. Jeltich Kr. Oblau 41. Jenfwiß Rr. Dels 121. 122. Jeraffelwig Rr. Breslau 127. Jefdus Rr. Trebnis 142. Jentowis Rr. Rubnit 172. Ilgowis Kr. Glogau 78. Irridnode Rr. Breslau 40. 100. Irrfingen Rr. Gubrau 109. Jungwiß Kr. Oblau 41. 127. Jürtich Rr. Breslau 100.

Radlub Rr. Rosenberg 167. Radlubieh Rr. GroßStrehlih 156. Rahlau Rr. Guhrau 111. Ralbe 17. Kalinow Rr. GroßStrehlih 156. Ralifd 27. Rallenborf Rr. Schweibnis 131. Ralling Rr. Lublinis 168. Raltebortiden Rr. Gubrau 107. Raltenbrunn Rr. Schweidnig 50. Ramin bei Beutben DG. 146. Ramin Rr. Pleg 170. Rammenborf Rr. Meumartt 119. Ranbrin-Dogorzelles Rr. Cofel 146. Ranterwis Rr. Militich 114. Rapatidis Rr. Trebnis 115. Ravsborf Rr. Schweidnis 119. Rapsborf Rr. Trebnit 39. 41. 140. 141. 176. 183. Rarbifdau Rr. Falfenberg 148. Rarbis Rr. Militich 39. 41. Rarofdte Rr. Trebnis 143. Rargen Rr. Mimptich 120. 175. 181. 187. 206. 231. Rafame Rr. Militich 41. 112. 113. Rafdemen Rr. Wohlau 145. Rafimir Rr. Leobicous 52. 152. 153. 157, 177, 180, 204, 262, Rafifdta Rr. Grottfau 156. 157. Ratider Rr. Leobidit 33. Rattern Rr. Breslau 97. 98. 174. 182. Rattowis 34. 43. Rattidus Rr. Glogau 78. Rauber Rr. Bolfenbain 72. Raudewiß Rr. Liegnis 91. Reble Rr. Trebnis 142. Rempa Rr. Oppeln 162. Rempen 43. Rendgin Rr. Militich 115. Rentidtau Rr. Breslau 39. 40. Riem 20. Rittlau Rr. Gubrau 109. Rigingen 54. Klautich Rr. Glogau 211. Rlein Bargen Rr. Militich 115. Rlein Baulwie Rr. Wohlau 115. Rlein Belfame Rr. Woblau 145. Klein Beltich Rr. Gubrau 108. Rlein Biesnis Rr. Görlig 84. Rlein Brefa Rr. Streblen 137. Rleinburg Rr. Breslau 95. Rlein Carlowis Rr. Grottfau 156. 157. Rlein Ellguth Rr. Militich 115. Rlein Gable Rr. Groß Bartenberg 107. Rlein Gliefdwis Rr. Militich 115.

Rlein Grabis Rr. Glogau 78. Rlein Belmeborf Rr. Schonau 52. Klein Tanowis Rr. Liegnis 25. RleinRafdus Rr. Militid 114. RleinRieleichta Rr. Gleiwis 151. Rlein Rrutiden Rr. Militich 115. Rlein Cauerfis Rr. Bubrau 109. Rleinlogifd Rr. Glogau 77. RleinMaffelwis Rr. Breslau 95. Rlein Mauer Rr. Löwenberg 66. 82. RleinMergborf Rr. Schweibnis 130. Rlein Mochbern Rr. Breslau 58. 95. 210. Rlein Dablis Rr. Breslau 98. RleinDels Rr. Dels 210. Rlein Dels Rr. Oblau 124. RleinDifig Rr. Militich 114. KleinOften Rr. Gubrau 109. Rlein Dantten Rr. Boblau 145. Rlein Deterwis Rr. Militid 115. Rlein Peterwiß Rr. Wohlau 145. Rlein Poblwis Rr. Liegnis 26. Rlein Mändchen Rr. Gubrau 68. RleinRofen Rr. Striegau 138. Rlein Gagewiß Rr. Breslau 40. RleinSchmograu Rr. Wohlau 107. RleinSchottgau Rr. Breslau 100. RleinSchwein Rr. Blogau 77. RleinSchweinern Rr. Trebnis 142. RleinSchweinig Rr. Liegnig 26. RleinStein Rr. GroßStreblis 152. RleinGürbing Rr. Breslau 96. Rlein Raate Rr. Trebnis 140. RleinSchwundnig Rr. Trebnis 222. Rlein Clawifau Rr. Cofel 166. Rlein Stanifd Rr. Groß Streblig 163. Rlein Ting Rr. Dimptich 119. Rlein Totiden Rr. Trebnig 38. 41. 142. 223. Rlein Tidanid Rr. Breslau 95. Rlein Ifdirne Rr. Glogan 76. Rlein Ifduber Rr. Boblau 145. Rlein Ifduntame Rr. Militich 113. Rlein Banbrif Rr. Liegnis 26. Rlein Wangern Rr. Wohlau 145. Klein Wanglewe Rr. Militich 115. RleinWierau Rr. Schweidnis 50. Rlein Willame Rr. Trebnis 115. Rlein Burbis Rr. Frenftabt 74. RleinZauche Rr. Trebnig 142. 222. RleinZöllnig Rr. Dele 41. 210.

Klemmerwiß Rr. Liegnis 40. Rlettenborf Rr. Breslau 99. Kliffowo Kr. Trebnit 52. Klitichborf Rr. Bunglau 43. Rloch Ellguth Rr. Trebnis 142. Rlobebach Rr. Grottfau 157. Rlofotidin Rr. Rubnif 170. Rlopiden Rr. Glogan 67. 212. Rlufdau Rr. Gleiwis 150. Klutidau Rr. GroßStreblit 41. Rneja Rr. Rofenberg 167. Kniegnis Rr. Breslau 96. Rniegnis Rr. Liegnis 91. Knijdwis Rr. Oblau 41. Rnifpel Rr. Leobichus 33. Knigeniß Rr. Rubnit 154. 172. Röben Rr. Steinau 132. 133. 176. 182. 229. 235. 239. Roberwis Rr. Breslau 96. Röberwiß Rr. Ratibor 33. Roifdtau Rr. Liegnit 25. Roit Rr. Liegnit 144. Rolberg 19. 34. Rollande Rr. Militich 113. Röltich Rr. Freuftadt 75. Röltiden Rr. Reichenbach 127. 128. 176. 181. 217. Romeife Rr. Leobidus 33. Roniglich Jantowis Rr. Rybnit 172. Königlich Meudorf Rr. Oppeln 162. Königlich Wielepole Rr. Rybnif 172. Königsborf Rr. Gubrau 108. Rönigsborf Rr. Leobicuis 33. Königshütte 34. 43. Konrabswalbau Kr. Gubrau 109. Roidentin Rr. Lublinis 168. Roidine Rr. Militich 113. Roidnowe Rr. Trebnis 115. Rofdis Rr. GroßStrehlig 152. Roslau Rr. Meumarkt 41. Rosmüs Rr. Ratibor 33. Roftenblut Rr. Deumarkt 48. 117. 175. 180. 184. 196. 214. 261. Roftentbal Rr. Cofel 41. Rottory Rr. Oppeln 162. Rottulin Rr. Gleiwig 153. Kottwiß Kr. Breslau 40. 98. Kottwiß Kr. Glogau 78. Kottwis Rr. Trebnis 54. Roberte Rr. Trebnis 142.

Rrafau 19. 22. 23. 27. 28. 31. 34. 43. 55, 133, 146, Rradwiß Rr. Deiße 160. Kranowis Kr. Ratibor 33. 165. Rrafden Rr. Gubrau 109. 111. Rraiden Rr. Dels 122. Rrafdeow Rr. Oppeln 163. Krafdnis Kr. Militid 112. Rraffowa Rr. GroßStreblig 153. 218. Kreblau Kr. Wohlau 41. Rreibau Rr. Golbberg 82. Rreibel Rr. Woblau 210. Rreibelwiß Rr. Blogau 40. Rreifewig Rr. Brieg 123. 228. 235. Rrentid Rr. Streblen 39. 41. 136. Rreuzendorf Rr. Leobichun 33. Rreuzendorf Rr. Mamslau 210. Rrietern Rr. Breslau 98. 99. Rrintid Rr. Deumartt 41. Rrifdus Rr. Wohlau 145. Rrolfwig Rr. Breslau 96. Krolfwig Kr. Frenftadt 74. Kroppen Kr. Hoperswerda 86. Kropusch Kr. Glogau 76. Rroffen 40. 43. 71. Krufdanowis Rr. Trebnis 41. 140. Rfiacy bei Ralifd 48. Rudelna Rr. Natibor 33. Rubnau Rr. Freuftadt 67. 211. 212. Rundidus Rr. Breslau 40. 99. Runert Rr. Oblau 103. 126. Runnereborf Rr. Görlig 83. 84. Runnerwiß Rr. Görliß 83. Rungendorf Rr. Bolfenbain 52. Rungenborf Rr. Frankenftein 104. Rungendorf Rr. Coweidnis 143. Rungendorf Rr. Trebnis 143. Rufdwig Rr. Militich 113. Rüftrin 27. Rutideborwis Rr. Woblau 145. Rutidwis Rr. Glogau. Rzienzowieich Rr. GroßStreblig 153. 220. Laband Rr. Gleiwis 149. 150. 177. 183. 263. Labidin Rr. Militid 115. Lacenowe Rr. Groß Wartenberg 107. Ladgiga Rr. Militich 114. Lähn 66. 92, Mitolait. 66. 82. 213; vgl. Lebnbaus. Labfe Rr. Woblau 107. 145. Lamsfeld Rr. Breslau 99.

Langame Rr. Trebnis 115. Langenau Rr. Görlig 83. Langenau Rr. Gubrau 110. Langwaltereborf Rr. Walbenburg 43. Lanten Rr. Gubrau 110. Lastarzowta Rr. Gleiwis 150. Lauban 88, R. 84, Dreifaltigfeitet. 87, Jakobik. 87. 174. 180. 196. 262, Mitolait. 87. 174. 179. 196. 262. Laubnis Rr. Frankenftein 130. Lagist Rr. Dleff 169. Lebus 27. 105. 135. 136. 138. 262. Legelsborf Rr. Meuftabt 161. Lebnhaus 37. 66. 70. 92. 174. 179. 190, 194, 202, 226, 238, Leimerwiß Rr. Leobidus 33. Leipe Rr. Glogau 77. Leipe Rr. Jauer 72. Leisnis Rr. Leobichus 33. Lendgin Rr. Oppeln 162. Lendgin Rr. Pleg 170. Leng Rr. Matibor 165. Lente Rr. Rofenberg 167. Leobidin 33. 43. 53. Leopoldowis Rr. Breslau 137. Leichtowis Rr. Glogau 78. Lefdnis Rr. GroßStreblis 152. 153. 177. 182. 218. 263. Leidwiß Rr. Liegnis 144. Leffendorf Rr. Frenftabt 75. Leubel Rr. Woblau 115. Leubus Rr. Woblau 51. 52. 96. 143, Johannisk. 117. 143. 176. 181. 184. 187. 188. 262, Rlofter 25. 51. 53. 54. 55. 56. 60. 67. 79. 80. 86. 109. 117. 143. 157. 165. 196. 210. 214. 233. 253. 255. 261. 262, Rloftert. 51. 143. 178. 195. 262. Leuchten Rr. Dels 121. 216. 217. Leuppusch Rr. Grottfau 41. Leutbach Rr. Glogau 77. Lewin Rr. Glat 32. Liattame Rr. Militich 113. Libifdau Rr. Cofel 146. Lichinia Rr. GroßStreblig 154. Liebenau Rr. Liegnis 91. Liebethal Rr. Breslau 137.

Lorengt. (Burgt.) 48. 49. 70. 89. 91. 174. 179. 184. 185. 194. 205. 212. 214. 226, R. g. big. Grabe 89. 90. 91. 174. 179. 195. 213. 242. 244. Marient. 90. 91. 174. 180. 196. 242, Peter-Paulf. 90. 174. 180. 196. Lindau Rr. Freuftabt 74. 225. Lindenau Rr. hoperswerba 86. Linbenthal Rr. Militich 113. Linfen Rr. Militich 107. Lippen Rr. Freuftabt 75. Liptin Rr. Leobidus 33. Liffa 86. Liffet Rr. Dubnit 171. 178. 183. Litis in Böhmen 32. Logischen Rr. Gubrau 111. Lobe Rr. Breslau 99. Lobnis Rr. Dobnit 171. Lonfdnit Rr. Meuftabt 161. Lorenzborf Rr. Bunglau 43. Loffen Rr. Trebnis 141. 176. 180. 184. 196. 203. 214. 261. Löwenberg 26. 93. 197. 242. Löwiß Rr. Leobichus 33. Liebden Rr. Gubrau 109. Lubet Rr. Gleiwig 151. Lüben 132. Lublinia 34. 43. 148. Lubom Rr. Ratibor 170. Luboschüt Rr. Oppeln 162. Lubowis Rr. Ratibor 165. 177. 183. Lubichau Rr. Lublinis 43. Ludgerstal Rr. Ratibor 33. Lugnian Rr. Oppeln 162, 259. Luffen Rr. Striegau 65. Magbeburg 19. 22. 28. 48. 49. Magnit Rr. Breslau 96. Mahnau Kr. Glogau 77. Main; 31. Matau Rr. Ratibor 165. 166. 178. 180. 190. 204. 261.

Magneburg 19. 22. 28. 48. 49.
Magniş Kr. Breslau 96.
Mahnau Kr. Glogau 77.
Mainz 31.
Makau Kr. Natibor 165. 166. 178.
180. 190. 204. 261.
Malowtichüß Kr. Lubliniş 158.
Malitich Kr. Jauer 40.
Mallnie Kr. GroßStrehliş 154.
Malichwiş Kr. Frenflabt 74.
Malich Kr. Breslau 41.
Malich Kr. Breslau 41.
Malich Kr. Breslau 39. 41. 100.
Mangelwiş Kr. Großau 77.

Liebenthal Rr. Löwenberg 72. 130.

Liegnis 24. 25. 27. 39. 40. 54. 70. 204,

Liebichus Rr. Freuftabt 75.

Mantelwis Rr. Liegnis 25. 91. Mange Rr. Mimptic 137. Marentidine Rr. Militid 41. Margareth Rr. Breslau 98. 174. 182. Mariabofden Rr. Breslau 95. Marienfranft Rr. Breslau 98. Marienftern 30. Marienthal 30. Markliffa Rr. Lauban 29, 40, 87, 88. 174, 180, 196, Markowis Kr. Ratibor 210. Marktbobrau Rr. Streblen 136. 137. 176. 182. Marschwiß Kr. Oblau 102. 103. Maffel Rr. Trebnis 142. Maglijd hammer Rr. Trebnis 142. Magfird Rr. Cofel 147. 166. 177. 180. 190, 204, Medau Kr. Gubrau 109. Mebnis Rr. Bunglau 43. Meffersborf Rr. Lauban 30. Meiffen 20. 28. 29. 31. 43. 58. 64. 84. 88. 89. 212. Meleichwis Rr. Breslau 41. Mellenau Rr. Oblau 127. Mellowis Kr. Breslau 41. 100. Meran 26. Merfeburg 22. 28. Merfine Rr. Woblau 145. Metidtau Rr. Glogau 77. Michalfowis Rr. Rubnif 172. Michelau Rr. Brieg 56. 101. 102. 133. 175. 182. 202. 227. 255. Michelsborf Rr. Landesbut 43. Mildau Kr. Glogau 78. Militich 15. 37. 38. 40. 42. 68. 69. 112, 113, 175, 180, 184, 193, 194, 199. 216. 239. 242. Milfau Rr. Frenftabt 74. 225. Minten Rr. Oblau 101. 215. Mislawis Kr. Militich 112. Miffit Rr. Cofel 166. Mittelfteinfird Rr. Lauban 43. Mochan Rr. Jauer 52. Moblau Rr. Glogau 77. Mögwiß Rr. Grottfau 157. Möhnersborf Rr. Bolfenhain 72. 73. Mois Rr. Löwenberg 93. Mois Rr. Deumartt 52. 86. 117. 118. 143. 175. 181. 188. 262.

Mofrolobna Rr. GroßStreblis 152. Moridelwis Rr. Schweibnis 119. Möfen Rr. Deife 160. Mogwis Rr. Glogau 78. Mühlgaft Rr. Steinau 133. Muhrau Rr. Striegau 138. Mündwiß Rr. Breslau 100. Münfterberg 32. Müridan Rr. Glogan 77. Mufdlis Rr. Groß Bartenberg 107. Mustau Rr. Rothenburg 84. 93. 174. 180, 196, 202, Mufternid Rr. Glogan 77. Muslowis Rr. Ples 170. Rabitin vgl. Breslau Difolaivorftabt und Mitolait. Madob 32. Mabridus Rr. Steinau 133. Mabrten Rr. Gubrau 110. Mamslau 117; vgl. Altstadt Rr. Mamslau. Mafelwig Rr. Mimptich 96. Maffiedel Rr. Leobichus 33. Maumburg (Bober) Rr. Sagan 40. 43, R. 47, Klofter 57. 67. 74. 76. 94. 143. 212. 221. 255. Maumburg (Queis) Rr. Bunglau 43. Medlau Rr. Deife 110. Deife 25. 33. 34. 40, Jafobst. 159, Bofpital 159. 224, Johannist. in Deife Altstadt 158, 159, 177, 183, 184, Mentersborf Rr. Frenftabt 74. Mettidun Rr. Frenftadt 75. Meubed Rr. Lublinis 43. Meuborf Rr. Breslau 97. Meuborf Rr. GroßStreblit 152. Meudorf Rr. Schweibnis 131. Meuborf-Gulau Rr. Militich 112. Meuguth Rr. Gubrau 109. Meuheibau Rr. Steinau 133. Meuhof Rr. Striegau 25. 52. Meumarkt 86. 99. 118. 131. MeuGorgau Rr. Coweibnis 130. Meuftabt DG. 33. 43. Mengelle 30. Mieba Rr. Görlig 84. 192. Miebane Rr. Matibor 164. Mieber Baden Rr. Gubrau 108.

Dieber Ellguth Rr. Groß Gtreblis 156.

Mieberhof Rr. Breslau 97.

Mieber Modau Rr. Schonau 94. Dieber Diewiadom Rr. Rubnit 172. Dieber Pfaffenborf Rr. Borlis 212; vgl. Pfaffenborf.

Mieber Schrepau Rr. Glogan 75. Mieber Schüttlau Rr. Bubrau 110. DieberStreit Rr. Striegau 138. Mieber Beiftris Rr. Schweidnig 128. Dieber Biefenthal Rr. Militich 113. Diebobidus Rr. Robnit 172. Miefnig Rr. Oblau 41. Miesnaschen Rr. Cofel 171. Mieme Rr. Faltenberg 149. Diemte Rr. GroßStreblig 156. 209. 211. Diewobnit Rr. Ralfenberg 70. 161.

Difolai Rr. Pleg 40. 168. 169. 178. 182, 240, 242, Mitoline Rr. Faltenberg 149. Dimptich 16. 19. 36. 37. 64. 192. 194. 204, Abalbertt. 64. 119. 175. 179. 194,

Burgt. (Peterst.) 64. 119. 175. 182. 205. 216. 221. 222, Marient. 64. 222.

Miftis Rr. Steinau 133. Mitidenborf Rr. Schweibnis 131. Mochten Rr. Rothenburg 93. Morigame Rr. Woblau 107. 145. 209. Morot Rr. Falfenberg 149.

Dber Baden Rr. Gubrau 108. OberBielau Rr. Görlig 212. Ober Ellauth Rr. Groß Streblit 156. Oberhof Rr. Breslau 97. 205. Ober Reble Rr. Trebnis 41. Dber Miewiadom Rr. Dobnit 172. OberSchrepau Rr. Glogau 75. OberSchüttlau Rr. Gubrau 110. Ober Stephansborf Rr. Deumartt 164. OberStreit Rr. Striegau 138. Ober Tworfimirte Rr. Militich 113. Ober Wiefenthal Rr. Militich 113. Dbijd Rr. Glogau 40. Ochos Rr. Oppeln 163. Ochojet Rr. Rubnit 172. Oberich Rr. Matibor 33. Dberfteine Rr. Oblau 124. 176. 182. 205. 223. Oberwiß Rr. Breslau 39. 41. 100. Obrau Rr. Ratibor 170. Dels 32. 40. 120, Johannist. 120. 121.

Batuswiß Rr. Wohlau 115. Pallowis Rr. Rubnit 165. Panthenau Rr. Dimptich 56. Pardwiß Rr. Liegnis 138. 144. Pafdwiß Rr. Breslau 39. 41.

Pawellau Rr. Trebnis 41. Peabaufdte Rr. Militich 113. 175. 181. 196. 203. 216. 217. 239.

Peistern Rr. Woblau 145.

Paulwis Rr. Trebnis 221.

242, Georgent. 122, Rapelle bes big. Rreuges und ber Maria 122, Abtei ber flavifden Bruber 122, Propftei ber Augustiner Chorberren 122.

Deliden Rr. Woblau 41. Delfe Rr. Striegau 41. Dgen Rr. Grottfau 157.

Oblau 36, 48, 121, 123, Boivital 123, R. 121, 123, 124, 176, 180, 184, 191. 196. 203. 214. 228. 235. 261.

Ollidin Rr. Lublinis 168.

Olmüß 28. 32. 33. 34. 43. 157. Oltafdin Rr. Breslau 41. 98. 99. 174. 182.

Ovatow 48.

Oppeln 24. 26. 39. 40. 69. 148. 150. 161. 166, Abalbertf. 161. 162. 177. 180. 195. 239. 242, Burgkapelle 70, Rollegiatstift jum blg. Rreug 69. 137. 149, 161, 162, 177, 180, 209, 211, 263.

Opperau Rr. Breslau 38. 41.

Orlau im Gebiet Teichen 154. Ortowis Rr. Cofel 146. Orgupowis Rr. Rubnit 172. Didiento Rr. Rofenberg 167. Oslowan in Böhmen 157. 158. Offeg Rr. Grottfau Offen Rr. Groß Wartenberg 106. Offenbabr Rr. Boltenbain 72. Difig Rr. Militich 55. Diffig Rr. Striegau 130. Oftrame Rr. Woblau 145. Ottmachau Rr. Grottfau 25. 36. 37. 40. 42. 63. 156. 194, R. 63. 156. 177. 181. 184. 194, Rirchenland 25. 33. 42. 157. 198. 234. Ottmuth Rr. GroßStreblig 153. 154.

Peisfreticham Rr. Gleiwis 150. Peifterwiß Rr. Oblau 62. Peltidus Rr. Breslau 96. Peltidus Rr. Oblau 125. Pentich Rr. Streblen 41. Petertaidis Rr. Militid 112. Peterwis Rr. Breslau 97. Peterwiß Rr. Schweidnig 129, 130. Peterwiß Rr. Ratibor 33. Petrigau Rr. Streblen 137. Pfaffendorf Rr. Frenftadt 67. 74. 211. 219. Pfaffendorf Rr. Görlis 212. 220. Pfaffenborf Rr. Canbesbut 220. Pfaffendorf Rr. Lauban 220. Pfaffenborf Rr. Liegnis 213. 219. Pfaffenborf Rr. Deumartt 118, 219. Pfaffenborf Rr. Reichenbach 127. 128. 217. 219. Pfaffenborf Rr. Striegau 220. Pfarroggen Rr. Wohlau 145. 218. Pflaumendorf Rr. Trebnis 52. Pforta 51. 53. 157. Pilgersdorf Rr. Leobidus 33. Dilgramsbain Rr. Striegau 138. Pilonis Rr. Breslau 41. 95. Piltid Rr. Leobidun 33. Pinquart Rr. Glogan 77. 225. Diridam Rr. Breslau 95. Distorfine Rr. Boblau 145. Pitiden Rr. Rreugburg 35. Pitiden Rr. Striegan 130. Planniowis Rr. Gleiwis 150. Pleifche Rr. Breslau 41. 97. Pleg 26. 34. 43. 169. 170. Plustau Rr. Woblau 145. Podiebrad in Böhmen 32. Pobleich Rr. Cofel 165. Pogarell Rr. Brieg 102. 205. Pogoid Rr. Meuftabt 161. Pogul Rr. Wohlau 131. Pogwisbow Rr. Ratibor 171. Poblwis Rr. Liegnis 91. Polfau Rr. Bolfenbain 72. PolnifcBortiden Rr. Gubrau 107. Polnifd Rramarn Rr. Ratibor 56. Polnifchleipe Rr. Falfenberg 148. (Polnifd) Meudorf Rr. Breslau 97. Polnifd Meudorf Rr. Faltenberg 148. (Polnifd) Peterwit Rr. Breslau 97.

PolnifdSchweinis Rr. Meumartt 41. Polenis Rr. Neumartt 48. Polonis Rr. Walbenburg 143. Polwis Rr. Oblau 221. Pombien Rr. Jauer 52. Dommerswig Rr. Leobichus 33. Poniengus Rr. Ratibor 147. Ponischowis Rr. Gleiwis 153. Popelwis Rr. Breslau 95. 220. 221. Popowis Rr. Gagan 57. 220. 221. Poppelau Rr. Rubnit 172. Poppelwiß Rr. Mimptic 64. 216. 220. 221. Poppelwis Rr. Oblau 220. 221. 222. Poppidus Rr. Frenftabt 220. 221. Poremba Rr. GroßStreblis 153. Porlewis Rr. Gubrau 68. Poridus Rr. Glogau 77. Poidolfau Rr. Rofenbera 167. Pofen 19. 23. 31. 35. Poferis, auch Bobenpoferis Rr. Comeib. niß 60. Pofinis Rr. Leobidus 33. Poftel Rr. Militich 112. Powisto Rr. Militich 41. 112. 113. 114, 175, 183, 210, 232, Prag 28. 29. 30. 31. 33. 34. 43. 58. 89, 122, Pramfen Rr. Brieg 41. Praufau Rr. Woblau 52. 144. Prausnis Rr. Militich 113. 114. 115. 175. 183. Preichau Rr. Steinau 41. 133. 176. 180. 196. 210. Priebemoft Rr. Glogan 75. Priegen Rr. Dels 121. 122. 175. 182. 240. Pringnig Rr. Liegnis 26. Probfibain Rr. Golbberg 66. 82. 92. 173. 180. 190. 202. 224. 226. 231. 242. Projdau Kr. Mamslau 41. Profdowis Rr. Ratibor 164. Progan Rr. Frankenftein 52. Prustau Rr. Rofenberg 167. Przegendza Rr. Dibnit 172. Przittkowis Kr. Militich 114. Pftrzonsna Rr. Rybnik 171. Pubel Rr. Glogau 77. Pubigau Rr. Mimptich 120. 206.

Pubitid Rr. Trebnis 115. Dürbifdau Rr. Trebnis 41. Düriden Rr. Glogau 77. 78. 173. 182. Putidfau Rr. Glogau 78. Qualfau Rr. Comeibnis 50. Queblinburg 31. Quolsborf Rr. Bolfenhain 55. Raaben Rr. Schweibnis 130. Mabien Rr. Glogau 78. 173. 183. Rabau Rr. Rofenberg 167. Rabelau Rr. Trebnis 142. Rabine Rr. Groß Wartenberg 39. 41. 106. Rabmeris Rr. Borlis 30. Rabofdau Rr. Rubnit 172. Rabidus Rr. Steinau 133. Rabun Rr. Gleiwis 151. Rabufdfowig Rr. Oblau 41. Rabmanis Rr. Breslau 41. 95. Rabjeow Rr. Robnit 172. Radgiung Rr. Militich 41. Raifdmannsborf Rr. Liegnis 26. 91. Ramifchau Rr. Trebnis 140. Mansborf Rr. Glogau 77. Ranfen Rr. Steinau 107. Rafpenau Rr. Walbenburg 30. Rathau Rr. Brieg 101. 215. Mathau Rr. Woblau 52. 144. Rathmannsborf Rr. Deige 159. 160. 177. 183. 184. 210. Natibor 16. 23. 24. 26. 33. 36. 62. 94. 164. 170, Jatobit. 63, Marient. 63, Schloftapelle 63, Dominitaner 63; vgl. Altenborf bei Ratibor. Rattwiß Rr. Oblau 41. 98. Rauben Rr. Rubnif 147. 150. 170. 262. Raubten Rr. Steinau 132. Rauste Rr. Falfenberg 142. 147. Rauste Rr. Striegau 139. 176. 181. 242. Rauske bei Leubus 52. Raufie Rr. Meumarkt 164. Raviden Rr. Boblau 145. Regensburg 30. 31. Reibnis Rr. Breslau 97. Reichen Rr. Gubrau 110. Reichenau Rr. Bolfenbain 55. Reichtbal Rr. Mamslau 116. Reidwalbau Rr. Coonau 94.

Reimswalbau Rr. Walbenburg 43. Reinberg Rr. Frenftabt 74. Reinery 32. Reifenborf Rr. Grottfau 156. 157. Reisewiß Rr. Grottfau 156. 157. Reppline Rr. Breslau 39. 41. 100. Depid Rr. Meuftabt 166. Rettfau Rr. Glogau 77. Regis Rr. Gleiwis 150. Diefentbal Rr. Trebnis 140. Ritiden Rr. Brieg 35. 36. 58. 62. 65. 101. 102. 103. 126. 175. 179. 184. 190. 192. 194. 227. 242. Roben Rr. Leobichus 33. Rödlis Rr. Golbberg 78. 80. 173. 181. Rogau Rr. Frankenftein 56. Mogau Rr. Oppeln 163. Rogau Rr. Ratibor 170. Rogoisna Rr. Rybnif 170. Rogofame Rr. Militich 115. Rogowies Rr. Ratibor 170. Möblau Rr. Frenftabt 75. Röhrsborf Rr. Bolfenbain 52. Momnis Rr. Liegnis 26. Rofenberg DG. 166. 178. 181. 190. Rofenhain Rr. Oblau 103. 123. 228. Rosmiers Rr. GroßStreblig 152. Rosniontau Rr. Groß Ctreblig 152. Rogwis Rr. Glogau 75. Rothfird Rr. Liegnit 27. 47. 91. 92. Rothfirschborf Rr. Schweidnig 131. Rothfürben Rr. Breslau 59. 213. Röversborf Rr. Schönau 94. 174. 180. Rowin Rr. Rybnit 170. Ron Rr. Rubnif 170. Rubelsborf Rr. Groß 2Bartenberg 106. Rubelftabt Rr. Bolfenbain 52. Rudginis Rr. Gleiwig 150. Rubland Rr. hoperswerda 84. 85. 86. 173. 179. 196. 202. Rufdinowis Rr. Lublinis 168. Müßen Rr. Gubrau 109. Rur Rr. Trebnis 140. Dubnit 43. 56. 154. 172, Rlofter 56. 57. 171. 172. 197. 210. 235. 255, Marient. 56. 154. 171. 172. 178. 179. 190. 196. 230. 255, Salvatort. 56. 171, 178, 196, 262, Miendowiß Rr. Lublinis 158. Rzuchow Rr. Rubnit 171. Dinbe Rr. Lublinis 168.

Reibe Rr. Glogan 77.

Gaarau Rr. Schweidnis 130. Cabel Rr. Glogau 78. 211. Sabor Rr. Glogau 75. Saborwis Rr. Gubrau 68. Cabichüt Rr. Leobichüt 33. Sacherwiß Rr. Breslau 41. Cadwis Rr. Deumartt 119. 175. 180. Gaderau Rr. Gubrau 109. Sacrau-Turama Rr. Oppeln 167. Cabewis Rr. Breslau 100. Cagan 40. 43. 71. 238, Burgtapelle 71, Klofter 57, Marient. 71, Bincengfapelle in Altfird (AltGagan) 71. 93. 174. 182. 195. Sagris Rr. Wohlau 52. 144. Safrau Rr. Oppeln 162. Saleiche Rr. GroßStreblis 154. Salzbrunn Rr. Walbenburg 143. Sambowis Rr. Breslau 127. Samis Kr. Glogau 77. Sanbau Rr. Ratibor 33. Canbeborste Rr. Gubrau 108. Canbemalbe Rr. Gubrau 37. 68. 107. 109. 133. 175. 181. 184. 195. 202. 209. 225. 235. 239. 263. Carfist Rr. Mofenberg 167. 178. 179. 196. 210. 262. Sauerwiß Rr. Leobidun 33. Saulwiß Rr. Oblau 127. Schammerwiß Rr. Ratibor 33. Scharnofin Rr. Groß Streblis 153. Schauerwiß Rr. Breslau 41. Schechowig Rr. Gleiwig 150. Schedliste Rr. Faltenberg 149. Schedlig Rr. Meuftabt 152. Scheibau Rr. Frenftabt 75. Scheitnig Rr. Breslau 95. Schelit Rr. Meuftabt 161. Schemrowis Rr. Lublinis 158. Schepantowis Rr. Ratibor 33. Scheppanowis Rr. Oppeln 148. Scheppelwiß Rr. Kaltenberg 148. Schichowis Rr. Ratibor 165. Schidlame Rr. Trebnis 115. Schiedlagwiß Rr. Breslau 41, 119. Schildberg in Pofen 43. Schillersborf Rr. Ratibor 33. Schimmelei Rr. Oblau 125. Schimmelwig Rr. Breslau 100. Schimmelwig Rr. Trebnig 115.

Schimmerau Rr. Trebnis 41. Schlabis Rr. Militich 112. Schlabotidine Rr. Militid 112. Chlang Rr. Breslau 96. Schlagmann Rr. Glogau 77. Schlaube Rr. Gubrau 107. Schlaup Rr. Jauer 52. 86. 118. 143. 173. 181. 188. 262. Schlaupis Rr. Meiße 157. Schleibis Rr. Deifie 160. Schleife Rr. Rothenburg 93. Schleise Rr. Groß Bartenberg 105. 106. 175. 182. 196. 216. 256. 262. Schleng Rr. Militich 112. Schliefa Rr. Breslau 105. Schloin Kr. Glogau 75. Schloin Rr. Grünberg 40. Schlogwiß Rr. Oblau 125. Schmiegrobe Rr. Militich 39. 41. Schmograu Kr. Mamslau 35. 58. Schmollen Rr. Dels 121. Schmoly Rr. Breslau 97. Schmortich Rr. Breslau 39. 41. Schodwig Rr. Breslau 100. Schodnia Rr. Oppeln 163. Shollenborf Rr. Groß Wartenberg 106. 175. 183. Schollwis Rr. Bolfenhain 72. Schömberg Rr. Canbesbut 43. Schönaich Rr. Frenftabt 74. Schönau 29. 94. Schönborn Rr. Breslau 99. Schönbrunn Rr. Leobichus 33. Schönbrunn Rr. Schweibnis 128. Schönburg Rr. Dobnit 171. Schönfelb Rr. Schweidnig 130. Schönfeld Rr. Strehlen 52. 137. 138. Schosnig Rr. Breslau 99. 100. 174. 181. Schreibersborf Rr. Ratibor 33. Schrien Rr. Glogau 77. Schrimm in Dofen 27. Schurgaft Rr. Falfenberg 149. 161. 177. 180. 190. 256. Schwarzfollm Rr. Boverswerba 85. Schweibnig 43. 72, Liebfrauent. 128. 129, 176, 181, 256, Schweinbraten Rr. Streblen 130. Soweinbaus Rr. Bollenhain 37. 40. 65. 72. 173. 183. 194. 195.

Schweing Rr. Bolfenbain 72. 73. Schwentnig Rr. Breslau 95. 222. Schwentnig Rr. Mimptich 64. 222. Schwiebedame Rr. Militich 112. 216. Schwierfe Rr. Dels 121. Schwerta Rr. Lauban 88. Schwinaren Rr. Gubrau 108. Schwundnig Rr. Groß Wartenberg 107. 222. Capne Rr. Militich 114. Sczebrait Rr. Oppeln 163. 164. Sczepanowis Rr. Oppeln 162. Sezentowis Rr. Rybnit 165. Scaprbis Rr. Robnif 171. Ceibersborf Rr. Dybnit 172. Geibenberg Rr. Lauban 29. 88. 89. 174. 179. 192. 262. Geiferbau Rr. Schweibnis 50. Geifersborf Rr. Bunglau 43. Geifersborf Rr. Falfenberg 149. Geifersborf Rr. Schweibnig 128. 131. Geiffersborf Rr. Gubrau 110. Geiffersborf Rr. Oblau 127. Geitenborf Rr. Coonau 52. Seitich Rr. Bubrau 109. 110. 175. 182, 255. Genbig Rr. Trebnig 41. 107. 142. Seppau Rr. Glogau 40. 77. Gereno Rr. Gleiwig 150. Geverien (Giewierg) 26. 57. 168. Siebifchau Rr. Breslau 97. Sieglit Rr. Glogau 75. 211. Simsborf Rr. Trebnis 140. Sigmanneborf Rr. Oblau 125. Stepben Rr. Glogau 76. Stotidenine Rr. Trebnis 39. 41. 142. Clamitau Rr. Ratibor 166. 178. 180. 190. Clawis Rr. Oppeln 161. 162. Smolina Rr. Ripbnit 172. Cobow Rr. Lublinis 168. 178. 183. Coppau Rr. Leobichüt 33. Goramin Rr. Breslau 59. Somabe Rr. Oppeln 162. Sowtis Rr. Oppeln 162. Spreemis Rr. hoverswerba 85. Sprentidus Rr. GroßStrehlig 152. Springsborf Rr. Falfenberg 148. Spurwis Rr. Oblau 39. 41. 125. Stampen Rr. Dels 121.

Stanis Rr. Rubnif 147. Stannowis Rr. Oblau 126. 127. Stanowis Rr. Striegau 65. 138. Staube Rr. Dlef 170. Steffis Rr. Militid 112. 216. Stein Rr. Dipbnit 172. Steinau (Dber) 54. 131. 132. 176. 181, 203, 263, Steinau Rr. Meuftabt 41. 160. 177. 181. 202. Steinau Rr. Balbenburg 43. Steine Rr. Breslau 98. Steinkirde Rr. Streblen 134. 135. 176, 182, 190, 202, 203, 229, 248, 255. 256. Stepin, auch Tichepin, vgl. Breslau Mitolaivorftabt. Steubelwiß Rr. Steinau 211. 259. Stöblau Rr. Cofel 146. Stoly Rr. Frankenftein 104. Stolgenberg Rr. Lauban 91. Stofdwiß Rr. Breslau 100. Stradwis Rr. Liegnis 91. Stranborf Rr. Matibor 33. Strebisto Rr. Militich 112. 113. 175. 183. 190. 193. 196. Stredenbad Rr. Bolfenbain 52. Streblen 126. 134. 147. 202, Rlarenflofter 134. 135. 255. 256, Michaelist. 134, Marient. in Strehlen-Altstadt 134. 135. 176. 182. 203. 229. 235. 256. 257. Streblis Rr. Schweibnis 50. Strent Rr. Wohlau 41. Striegau 25. 37. 65. 194, Peterst. 65. 138. 176. 179. 190. 194. 254, Burgfapelle 65, Monnenflofter 65. Striege Rr. Streblen 229. Striegelmühle Rr. Schweibnig 50. Strien Rr. Boblau 107. Ströbof Rr. Trebnis 41. 142. Stroppen Rr. Gubrau 110. 141. Stroppen Rr. Trebnis 114. 141. 176. 183. Stuben Rr. Wohlau 41. 54. 104. Studiomo 52. Studgienna Rr. Ratibor 164. Stumberg Rr. Glogau 77. Sucho Danies Rr. Groß Streblig 152. Sucholona Rr. GroßStrehlig 152.

Sudau Rr. Glogau 77. Gulau Rr. Militich 112. 113. Summin Rr. Robnif 171. Suffes Rr. Dlefi 170. Sprin Rr. Matibor 170. Sprinta Rr. Ratibor 170.

Zammenborf Rr. Golbberg 82. Zarnau Rr. Frankenftein 55. Zarnau Kr. Glogau 77. Zarnowig 34. 43. Zarpen Rr. Gubrau 110. Zeichau Rr. Striegau 138. Teplimoba Rr. Münfterberg 120. Zeichen 24. 36. 43. 56. 62. Thauer Rr. Breslau 39. 100. 174. 182. 214. 215. 231. 256. Thomastird Rr. Oblau 125. 176. 181.

Thomaswalbau Rr. Striegau 138. Thomis Rr. Meuftabt 152. Throm Rr. Matibor 33. Thurgi Rr. Rofenberg 158. Tillenborf Rr. Bunglau, vgl. Bunglau. Zing Rr. Breslau 210. Töppenborf Rr. Glogau 77. Toft Rr. Gleiwis 39. 69. 150. 177. 180. 196, 214, 259, 260, 261, Eradenberg Rr. Militich 107.114.141.239. Trautliebersborf Rr. Landesbut 43.

Trebitich Rr. Glogau 77. Trebnis 38. 39. 54. 55. 126. 142. 199, Riofter 27. 54. 55. 83. 104. 125. 131. 133. 140. 143. 197. 210. 222. 231. 233. 240. 254. 262, Rloftert. (Bartholomaust.) 54. 140. 178. 262, Peterst. 54. 140. 176. 179. 184. 194. 203. 217, 218,

Trencin 23.

Trembatichau Rr. Groß Wartenberg 210. Troplowis Rr. Leobichus 33. Ifchachame Rr. Trebnis 38. 41. 142. Efcarnifau Rr. Liegnis 26. 91. Tichauchelwis Rr. Breslau 41. 96. Tichechen Rr. Schweibnis 65. 130. Ticheibt Rr. Cofel 151. Efdepine vgl. Breslau Difolaivorftabt. Tichepline Rr. Wohlau 115. Tideichborf Rr. Grottfau 157. Ticheichen Rr. Groß Wartenberg 39. 41. Tideichtowis Rr. Bubrau 108.

Efdierichtau Rr. Liegnis 91. Ifdirbsborf Rr. Golbberg 82. Tidirne, Rr. Breslau 98. Efdirnis Rr. Glogau 40. 78. Efdischborf Rr. Löwenberg 66. 82. Efdiften Rr. Gubrau 37. 68. 194. Tichopis Kr. Glogau 78. Turfau Rr. Leobichus 33. Zürfwis Rr. Groß Wartenberg 41. Epniec in Polen 49. Tifdelln Rr. Rothenburg 93. Tifchocha Kr. Lauban 88.

Mjeft, Rr. GroßStrehlig 39. 41. 150. 155. 177. 182. 230.

Bogtsborf Rr. Oppeln 162. Borbriegen Rr. Rubnit 170. Worber Mochau Rr. Schönau 94.

2B ablitatt Rr. Liegnis 91. 174. 183. Waiffat Rr. Leobidus 33. Wafris Rr. Glogau 78. Walbenburg 43. Waldvorwert Rr. Gubrau 109. Wallenborf Rr. Damslau 41. 210. Wallwis Rr. Frenftadt 75. Baltersborf Rr. Löwenberg 66. 82. Waltereborf Rr. Sprottau 211. Wanowis Rr. Leobidus 33. Wangerfiname Rr. Wohlau 112. Wanfen Rr. Oblau vgl. Altwanfen. Warlow Rr. Lublinis 158. Bartha Rr. Frantenftein 36.56.63. 103. 120. 121. 175. 179. 184. 194. 227. 256. Wafferjentich Rr. Breslau 38. 41. 99. Weberborf vgl. Breslau Mauritiust. Wedelwis Rr. Glogau 76. Weberau Rr. Bolfenbain 72. Weblefronge Rr. Wohlau 145. Wehowig Rr. Leobichus 33. Webrie Rr. Gubrau 108. Weichwiß Rr. Glogau 77. Weibenau (Ofterreich) 33. Weibenbof Rr. Breslau 59. 213. Weiberwiß Rr. Falfenberg 149. Weigwiß Rr. Breslau 100.

Weisborf Rr. Oblau 126.

Weißborf Rr. Fallenberg 149.

Weißenleipe Rr. Liegnis 26.

Wellenborf Rr. Ratibor 166.

Beigholy Rr. Glogau 78.

Wengern Rr. Oppeln 162. Wenfewiß Rr. Militich 113. Weidelle Rr. Ralfenberg 148. Beidtau Rr. Gubrau 110. Beifig Rr. Breslau 99. Wettichüt Rr. Glogau 78. Wielmirgowis Rr. Cofel 153. Wielun 27. Wierfebenne Rr. Militich 115. Wierzbie Rr. Lublinis 168. Wiefa Rr. Lauban 30. Wiefau Rr. Glogau 77. Wiesenberg Rr. Bolfenbain 73. Wiefenthal Rr. Löwenberg 82. Wifoline Rr. Gubrau 108. Wilfowig Rr. Breslau 41. Willenberg Rr. Coonau 94. Willidau Rr. Glogau 77. Bilren Rr. Deumartt 52. Winau Rr. Oppeln 162. Windisch Mardwis Kr. Mamslau 122. Wingenberg Rr. Grottfau 41. Wingig Rr. Woblau 68. 107. 131. 144. 145. 176. 182. 202. 218. 240. Bifdnis Rr. Gleiwis 151. 177. 183. Wittgenborf Rr. Golbberg 82. Woblau 32. Woibnig Kr. Gubrau 108. Woifdwis Rr. Breslau 99. Woista Rr. Gleiwig 151. Boideans Rr. Dief 170. Wreidin Rr. Matibor 33. Wronin Rr. Cofel 147. Bübleifen Rr. Glogau 77. Bürben Rr. Oblau 48. Burben Rr. Schweibnig 130. 131. 176. 182. 184. 202. 228. 231. Bürbis Rr. Frenftabt 67. 211. Würdland Rr. Glogau 78. Würschwiß Rr. Glogau 77. Würgen Rr. Trebnig 115. 143. 218. Büftebriese Rr. Oblau 103. 125. 126. 176. 181. 202. 203. 223. 238. 259. Büftenborf Rr. Breslau 98. Wbifegrab 23. Whifota Rr. GroßStrehlig 155. 156. 177. 183. 262. Wuftrzensow Rr. Matibor 170. Ziondglas Rr. Gleiwig 220. Badlau Rr. Frevftabt 75.

3 abel Rr. Frantenftein 104.175.181, 262. Zagost 20. 29. 88. Zapplau Kr. Gubrau 109. Bartau Rr. Glogau 75. Bator 26. Baudwis Rr. Leobidus 33. Baubit Rr. Ratibor 33. Zaugwiß Rr. Deumartt 48. Baumgarten Rr. Breslau 96. Bauris Rr. Grottfau 157. Zawada Kr. Matibor 165. Bbisto Rr. Oppeln 169. Bedelwis Rr. Wohlau 41. Beden Rr. Gubrau 68. Beblis Rr. Breslau 95. Bedlig Rr. Grottfau 157. Bedlis Rr. Oblau 41. Bedlig Rr. Schweidnig 138. Beippern Rr. Gubrau 210. Beit 28. 31. Belasno Rr. Oppeln 154. Bembowit Rr. Rofenberg 167. 178. 183. Berbau Rr. Glogau 78. Birtwis Rr. Trebnis 38. 41. 142. 176. 183, 194, 238, Birtowis Rr. Oppeln 162. Birlau Rr. Schweibnig 65. 143. Biffendorf Rr. Frenftadt 75. Bittau 29. Blattnit Rr. Oppeln 163. Blonis Rr. Oppeln 163. Bobel Rr. Liegnis 26. Bobelwis Rr. Frenftabt 74. Bobten 50. 129, Berg 15. 31. 49. 50, Rlofter 49. 50. 129. 193. 210. Bölling Rr. Frenftabt 74. 75. 173. 181. 190. 224. 231. 234. Bottwis Rr. Oblau 48. 126. 127. 176. 183. 261. Buchen Rr. Gubrau 109. Budlau Rr. Dels 121. Budmantel (Ofterreich) 33. Züllichau 43. Bülgenborf Rr. Schweibnis 131. 3medfronge Rr. Woblau 145. 3weibrobt Rr. Breslau 97. Zweibof Kr. Breslau 100. Zwonowis Rr. Rybnif 171. Zwoos Kr. Lublinis 158. Burus Rr. Freuftabt 75.

Zyttna Kr. Rybnif 171.





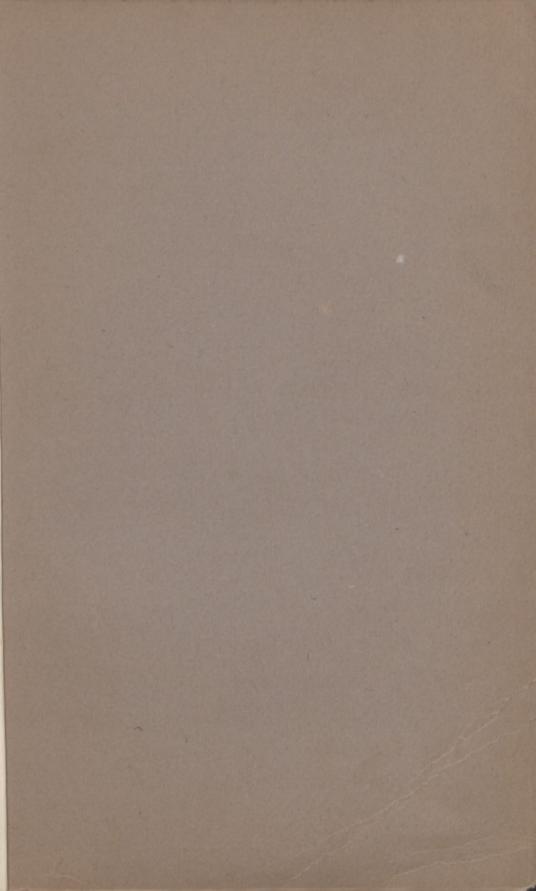

